

Ein kampfreiches Leben für das unsterbliche Volk

Bedenkichrift zum 75. Geburttag des Seldheren Ludendorff

#### Grundsätzliches zu unserer Archiv-Edition

Die Archiv-Edition dient "dokumentarischen, wissenschaftlichen und bibliophilen Zwecken". Es werden in ihr vor allem solche Bücher und Schriften veröffentlicht, die geschichtlich bedeutsame Vorgänge behandeln und im Rahmen der vorherrschenden Meinungsbildung totgeschwiegen oder bei den umfangreichen Büchervernichtungsmaßnahmen vor und nach 1933 und nach 1945 aus den Büchersammlungen entfernt worden sind.

Die Darstellungen der Verfasser der einzelnen in der Archiv-Edition veröffentlichten Titel entsprechen keineswegs durchgängig der Überzeugung des Verlegers. Sie finden daher auch nicht dessen ungeteilte Zustimmung, insbesondere dann nicht, wenn die einzelnen Verfasser die geschichtliche Entwicklung zu sehr als Folge von Verschwörungen irgendwelcher Welt- oder Hintergrundmächte erklären und zu wenig die Bedeutung anderer geschichtegestaltender Kräfte herausarbeiten, vor allem die Rolle weltanschaulicher, kultureller und wirtschaftlicher, aber auch staatsrechtlicher, bildungs- und bevölkerungspolitischer Bestrebungen und in diesem Zusammenhang vor allem die Rolle von Massenbeeinflussung, Angsterzeugung, Aberglauben und Gehirnwäsche, Drogenmißbrauch, Sendungs-, Auserwähltheits- und Rassenwahn.

Ausdrücklich weist der Verleger aufgrund seiner Weltanschauung, Moral- und Rechtsauffassung jede Äußerung zurück, welche die Menschenwürde anderer angreifen könnte oder einzelnen Völkern, Gruppen oder Minderheiten bestimmte Verhaltensweisen zuordnen, vor allem, wenn dies geeignet ist, herabzusetzen, den Frieden zu stören oder jegliche freiheitlich-rechtsstaatliche Grundordnung zu verletzen. Er lehnt es aber ab, solche Äußerungen durch Schwärzung unkenntlich zu machen, um seiner wissenschaftlichen, moralischen und rechtlichen Verpflichtung zu dokumentarisch korrekter Werkwiedergabe zu genügen. Diese Auffasung steht auch im Einklang mit der höchstrichterlichen Rechtsprechung in der sog. BRD (s. R. Bohlinger, *Die Wahrheit macht uns frei*, FREIHEIT UND RECHT, F. 8-11. S. 51 ff., Faksimile des Urteils des BGH).

#### 2009

Eigendruck. Nachdruck der im Ludendorffs-Verlag, München erschienenen Ausgabe.

Herausgabe, Herstellung, Vertrieb: Roland Bohlinger, Institut für ganzheitliche Forschung. Das Institut ist kein gewerbliches Unternehmen nach sog. BRD-Recht.

Sitz: Freie Republik Uhlenhof, unabhängiges Gebiet auf deutschem Volks- und Heimatboden, Mark Bondelum/Nordfriesland. Die FRU ist keine Steueroase.

Postanschrift in der sog. BRD: 25884 Viöl/Nordfriesland, Postfach 1. Ruf: 04843-1049 Fernbild: 04843-1087

Die Freie Republik Uhlenhof ist seit 23.8.2000 unabhängig. Sie ging rechtsgeschichtlich aus einer Vorform hervor. Diese Vorform entwickelte sich lange vor 1933, wurde in rechtlich nichtiger Weise 1933 einem sog. Verbot und danach immer wieder irgendwelchen Folgen aus Rechts- bis Unrechts-Schwankungen des Staatsschiffs ausgesetzt. Die weltanschaulich-kulturelle, bis in rechtliche Grundlagen reichende Tradition hat sich aber bis heute fortgesetzt und weiterentwickelt. Für die BRD, die EU oder irgendeine andere zwischen- oder überstaatliche Organisation ist sie ein als unabhängig an erkann-tes, dem Rechts- und Friedensprinzip des sog. Esausegens bzw. der Huld dienendes Staatsgebiet. Siehe dazu u.a. unsere Reihe Freiheit und Recht, insbesondere unsere Denkschrift, außerdem Steuerverweigerung u.a.m..

# Zum 75. Geburttag des Feldherrn Erich Ludendorff

am 9. Oftermonds 1940

| 3   | n       | h              | a     | I          | t    | 5     | ,     | U          | b      | £     | t     | ſ          | í     | ф    | 1    |
|-----|---------|----------------|-------|------------|------|-------|-------|------------|--------|-------|-------|------------|-------|------|------|
| 3ur | n 75. ( | Gebu           | rttag | des        | Sell | herr  | n .   |            |        |       |       |            |       |      | . 3  |
| Vo: | m Se    | lõheri         | n 31  | m 3        | Well | tevo  | lutío | nár 1      | ınd I  | Begl  | erei  | ier I      | Deuts | cher |      |
| 2   | 3olks   | <b>j</b> djőpj | ung   | / <b>B</b> | on E | Sener | al L  | ubenb      | orff.  |       |       |            |       |      | 5    |
| Die | Voll    | isseel         | e eru | acht       | / 2  | Bon   | Dt.   | Mathi      | ilde L | uber  | ióotj | j.         |       |      | 10   |
| Die | gespi   | altene         | Krí   | egfű       | hrun | g bei | s Fu  | ben /      | Von    | Gen   | eral  | Lub        | endo  | tff. | 15   |
| We  | r kám   | ıpft fé        | ir ba | 5 " Ć      | wig  | e Dei | utſd  | land"      | ? / X  | 3on I | )t. 2 | n. Lu      | dend  | orff | 20   |
| Me  | taphy   | jijde          | Krie  | gfűl       | run  | g / 2 | Bon   | Wilfr      | ied F  | oſd   |       |            | ,     |      | 25   |
| Da  | s Har   | ıs bes         | Gei   | tera       | [s / | Vot   | ı Ru  | bolf 2     | Udría  | n Dí  | etríc | <b>ь</b> . |       |      | 35   |
| 100 | e Solh  | herrn          | (Ke)  | metF       | ans  | / n   | on 21 | r<br>raint | a D    | Non   | 1331  | ıfh        |       |      | ાંવવ |

eute find es funf Jahre ber, ba wurde - mehr als zwanzig Jahre nach bem Beginn des Weltkrieges - im Deutschen Bolke gum erften Male von den hochs ften Stellen der Deutschen Militarbeborde aus der unfterblichen Berdienfte des Seldheren Erich Ludendorff im Weltkriege gedacht. Es war am Beldengedenktag bes Jahres 1935, daß dies geschah. Noch das 50jahrige Militarjubilaum, also der militarifche Ehrentag, am 15. 2lpril 1932, war im Bolke, bei der Reichewehr und allen Militarverbanden völlig unbeachtet geblieben. Nun endlich war das Deutsche Beer vor dem herbsten Urteil der Bukunft geschütt worden durch die Worte der Chrfurcht und des Dankes bei der Keldengedenkfeier des Jahres 1935. Sreilich das Schweigen der vorangegangenen zwanzig Jahre, das der Bukunft vollig unbegreiflich fein wird, konnte damit weder von den Militarverbanden des alten Beeres, noch von der Reichswehr der Republik von 1918 genommen werden. Nun war es dem Volke durch einige Worte warmen Gedenkens in Erinnerung gebracht worden, daß es ja Erich Ludendorff war, den man gu führender Stell lung erft herbeirief, als fich die Kriegslage troftlos gestaltet hatte und der bann das Deutsche Beer trok aller Sabotage der überftaatlichen Machte im eigenen Cande von Sieg gu Sieg gegen die Abermacht der Seinde fuhrte, das Deutsche Bolk por Bernichtung zwischen ben Seindheeren und bas Deutsche Beimatland por den Schrecken des Krieges bewahrt hatte.

Nach den kurzen, bei der Heldengebenkfeier gesprochenen Saben der Anerkennung wandelte sich unser so zurückgezogenes Leben für eine Weile. Alle Welt strömte herbei, um noch vor dem nahe bevorstehenden 70. Geburttage des Seldherru Bilder von ihm anzufertigen — Bilder, die uns heute ein so köstlicher Besit sind! Lächelnd sagte der Seldherr: "Ich bin ja mit einem Male ein ganz berähmter Mann geworden", und fügte hinzu: "Nun, das wird bald wieder vorübergehen."

In leuchtender Srische, scheinbar noch auf Jahrzehnte unantastbar für den Tod, seierte dann der Seldherr mit uns seinen 70. Geburttag — und heute, fünf Jahre später, werden wir an diesem Tage in ernster Kriegszeit an seinem Grabe stehen. Die aber, denen das nicht vergönnt ist, werden ihre Gedenkstunde an den Ludendorffelichen seiern oder werden in den Bunkern an der Front, bei der Slugwasse und auf hoher See des großen Seldherrn des Weltkrieges gedenken.

Sie werden wissen, rettend und Unheil verhütend stehen noch heute die unvergleichlichen Siege des Deutschen Heeres des Weltkrieges über unserem Volke. Denn Siege eines Heeres wirken sich in aller Jukunst, vor allem aber in Kriegen aus! Sie alle werden aber auch wissen, wie unendlich mit jedem Jahr das Gewicht seiner Werke im Geisteskamps gegen die überstaatlichen Mächte und für die Deutsche Gotterkenntnis wächst. Sie haben es erlebt, wie viele heute nach des Seldherrn Werken fragen und greisen und tief getroffen sind von der Wucht seiner Enthüllungen, von der Weisheit seines Rates für die Zukunst.

Der Seldherr Erich Ludendorff lebt! Der 75. Geburttag zeigt, daß seine Worte in den letten fünf Jahren tiefer eingedrungen sind in sein Volk und von Jahr zu Jahr noch wirksamer werden in ihm. In solchem tröstlichen Wissen greisen wir an diesem ernsten Seiertage zu dem nachgelassenen Werke, das jeht erscheint und uns des Seldherrn Persönlichkeit und Werk aus seinem eigenen Munde erschließt. Wir tragen an diesem Tage mit allen Kräften auch dieses Hest der Schristenreihe, das dem 75. Geburttag des Seldherrn gewidmet ist, und vor allem die Schrist "Ludendorss gerader Weg" von Walter Löhde in das ganze Volk, zu unseren Kriegern an der Front und den Peutschen in der Heimat!

Eure Seier fei Tatkraft fur Lubendorffe Biele!

Es lebe die Freiheit des Deutschen Bolkes und des Seldherrn Werk!

Tuging, am Helbengebenktage (10. 3. 1940).

Mayita hitenty

## Vom Seldheren zum Weltrevolutionär und Wegbereiter Deutscher Volkoschöpfung

Von General Ludendorff

Bum 75. Geburttag des Seldheren ericheint beffen druckfertig binter, laffenes umfangreiches Werk "Bom Selbherrn gum Weltrevolu. tionar und Begbereiter Deutscher Bolkefcopfung (Meine Lebenserinnerungen 1919 bis 1925)". Unfere Lefer und bie Mitkampfer des Seldherrn werden diefes umfaffende, mit einer reichen Bildausstattung verfebene Befdichtewerk ber Nachkriegszeit aus der Seder des Seldberen warm begruben. Um auch benjenigen Cefern unferes , Caufenden Schrif. tenbezuges", welche bas Werk noch nicht bestellt haben, an diesem feier, lichen Gebenktage und im Rahmen biefer Befte eine noch nicht veröffente lichte Abhandlung des Selbherrn ju bieten, bringen wir nachftebend bie in fich abgeschloffene Ginführung in biefes neue Werk. Diefe vom Seloheren gefchriebene Ginführung ift gleichzeitig bie befte Burbigung und Befprechung feines Werkes, benn fie laft erkennen, welche umfaffende und bedeutungvolle Darftellung ber Cefer ju erwarten hat. Sie last aber auch erkennen, wie wichtig es ift, daß biefes neue Werk Erich Ludendorffs in bie meiteften Kreife bringt. Moge bie reiche Kriege, und Cebenserfahrung bes großen Seldheren, beffen eherne Sprache, wie bereits aus ben "Ariegs, erinnerungen", auch aus den fent vorliegenden "Cebenserinnerungen" klingt und von feinem lauteren Wollen kundet, gur feelischen Sreiheit und Gefchloffenheit des Deutschen Bolkes beitragen. Moge fich das Wort aus feinem Bermachtnis erfullen: "Tote werden mehr gehort als Cebende".

In meinen beiden Werken über mein Leben: "Mein militarischer Werdegang" und "Meine Kriegserinnerungen" zeigte ich mein Wirken für Heer und Volk während meines militarischen Lebensganges im Kaisserreich.

Vom Deutschen Heere, seiner sorgenden, nie rastenden Sriedensarbeit sür die Sicherheit des Volkes und der Heimat und seinen Heldentaten und den Leistungen des Deutschen Volkes im Weltkriege kündend, führte ich den Leser aus der engen Sestung Wesel vom Rekrutendienst hinweg, hin zu meinem Wirken für die Kriegsbereitschaft des Heeres und die Wehrhastmachung des Volkes vor dem Weltkriege und dann weiter zu dem Handstreich auf Lüttich, weiter noch zu den großen Sührerentschlüssen als Chef des Generalstabes im Osten, die gekrönt wurden durch unv vergleichliche Siege, zu meiner stillen Verwaltungarbeit im besetzten Gebiet des Ostens bis in den gewaltigen Bereich, den ich als Erster Generalsquartiermeister an der Spise des Deutschen Heeres und immer mehr der verbündeten Heere in voller Verantwortung für unser Geschick darzulegen hatte. Sorgenreich, aber doch von stolzen Hossnungen getragen, gestaltete sich das lange Leben vom Leutnant zum Feldherrn mit stets steigender

Verantwortung dem Obersten Kriegsherrn, dem Heere und dem Volke gegenüber.

Tah schloß die Revolution dieses Wirken ab. Sie zerriß das Volk und entwand den Sieg meinen Handen. Sie begrub Kaiser und Reich, Heer und Volk. Sie machte, fo schien es, meine lange Lebensarbeit zunichte, aber sie konnte in mir nicht den Willen gum Erlahmen bringen, fur das Volk weiter zu arbeiten und ihm zu helfen. Ja, sie stärkte in mir den Entschluß, das auf Grund meiner reichen erworbenen Lebenserfahrung nun noch umfaffender zu tun. Das Bolk machte mir diefen Entschluß nicht leicht, denn es gelang den heimlichen Zerftorern Deutscher Kraft, deren Wirken ich damals zu begreifen begann, wie der Judenfürst Walter Rathenau es aussprach, "noch im letten Augenblick alle Schuld auf Ludendorff zu werfen", mich als Bolksverderber hinzustellen als Dank für mein unermudliches Wirken in fo vielen, vielen Jahren und weiterhin im Bolke gegen mich zu heten in der tiefen Sorge, ich konne doch dem Bolke Hilfe und Rettung fein. Daneben trat das Wirken kleinlicher Neidlinge, das mich noch abstoßender berührte, als das handeln der heimlichen Zerftorer Deutscher Kraft. Daß in diese Reihen fehr gahlreiche alte Kameraden traten, und fich in den Dienst der heimlichen Zerftorer Deuticher Kraft stellten, muß gefagt werden.

Junächst galt es für mich, noch erfüllt von den Eindrücken des gewalstigen Kriegsgeschehens, meine Kriegserinnerungen als Dank an Heer und Volk und als Krastquell Deutschen Lebens für die kommenden Geschlechter zu schreiben. So, an Vergangenes anknüpsend, begann ich mit einem durch die Todesnot des Volkes und ernstester Lebensersahrung geschärsten Vlick mein neues Wirken für das Volk unter völlig neuen Verhältnissen und Lebensbedingungen, ohne zu wissen, wohin es mich sühren wärde. Ich war mir bewußt geworden, daß ich bei meinem Rinzen für die Lebenserhaltung des Volkes auf Geheimnisvolles und Ungreisbares gestoßen war, und ich tief in die Zusammenhänge einzudringen hätte, die unser surchtbares Unheil hervorgerusen hatten, um die heimslichen Zerstörer Deutscher Krast und ihr Wirken voll zu erkennen und für die Rettung des Volkes wirksam arbeiten und ihm die richtigen Wege weisen zu können.

Ich war mir klar bewußt, daß ich vor dem Weltkriege richtig für die Wehrhaftmachung des Volkes gearbeitet und eine Wehrmacht Deutschem Leben zu sichern hatte, die wirklich die gesamte Volkskraft verkörperte wie ich dies auch in den genannten Werken niederlegte. Aber ich hatte sa

auch erfahren, wie die Kraft der Wehrmacht endlich verfagte, als ihr das Volk keine Kraft mehr zuführte und in sie Gist eindrang, das im Volke sich hatte ausdehnen konnen. Die Zerftorung der Geschlossenheit des Bol. kes hatte die Vernichtung der Wehrmacht herbeigeführt. Das waren uns gemein wichtige Busammenhange. Ich stellte mir die ernste Frage: woher kam die Zerriffenheit des Volkes, wie war es möglich, daß trot der ernften Lebensgefahren, in denen das Bolk mahrend des Weltkrieges so offensichtlich ftand, in der Heimat eine Revolution entstehen konnte, die die Kraft des Staates brach und dem schwer ringenden Beere in den Rucken fiel? Wer war der wirklich gewinnende Teil solchen verbrecherischen Handelns? Diese Frage drangte sich noch mehr auf, als die Not des Bolkes in der Nachkriegezeit immer offenkundiger wurde. Ich erkannte nach und nach die unheilvollen Krafte, die den Zusammenbruch des Bolkes verurfacht hatten und in ihnen die mahren Seinde der Freiheit eines Deuts ichen Bolkes und ihr Wirken. Immer sichtbarer traten fur mich als Spalte pilze der Geschlossenheit des Volkes, aber auch als seine Beherrscher die geheimen überstaatlichen Mächte hervor, d. h. das judische Bolk und Rom nebst ihren Werkzeugen, der Freimaurer, dem Jesuitenorden, okkulten und satanistischen Gebilden.

Diese Ringen nach Klarheit wurde noch von anderem getragen. In der Todesnot des Weltkrieges und in der Not des Volkes war die Volkssseele aus dem Unterbewußtsein in das Bewußtsein von Millionen Deutsscher getreten, das Rasserbgut forderte seine Rechte. Die Sorderung nach Beachtung von Rasse und Volkstum für die Lebensgestaltung des Volkes wurde für mich eine selbstverständliche Grundlage seiner Lebensgestaltung. Ich sah, wie das Zerstören dieser Grundlage das planmäßige Werk sener Mächte war, von denen ich eben sprach. Auch hier vertieste sich mein Blick immer mehr.

Entscheidend für die Gestaltung meines Ringens wurde die Bekanntsschaft mit den ersten Werken Frau Dr. Mathilde v. Kemnis. Ich begann über das Wesen der Christenlehre nachzudenken und gewann zudem die Aberzeugung, daß sedes Rasserbgut sein arteigenes Gotterkennen habe. Alls wir im September 1926 die Ehe schlossen und von nun an gemeinsam den Kampf sowohl gegen sene überstaatlichen Mächte und ihre Werkzeuge als zugleich für eine arteigene Lebensgestaltung des Volkes als Grundlage seiner Geschlossenheit führten, bereicherten wir uns gegenseitig und konnten das Freiheitringen immer mehr vertiesen und ausgestalten. Ich machte mir zu eigen, daß die Christenlehre und die von ihr aus dem

Volke gegebene Lebensgestaltung die Grundursachen allen Unheils seien und allein die Aufgabe zu erfüllen hätten, die dem Juden durch seine Volksreligion des alten Testamentes, d.h. durch Jahweh zugesprochene Weltherrschaft mittels völliger Auslösung der christlich gewordenen Völker und Brechung der Widerstandskraft der einzelnen Menschen zu verwirklichen. Ich sah, wie die römische Priesterhierarchie sich geschickt an Stelle des jüdischen Volkes als zur Weltherrschaft berechtigt in die Christenlehre eingeschoben hatte und nun die gleichen Ansprüche erhob, wie das jüdische Volk. Die Christenlehre übte in ihrer Gesamtheit eine viel wirksamere Propaganda für die Zerstörung des Volkes aus, als alle Seindpropaganda während des Weltkrieges getan hatte, die unserer Kraft so schweren Albbruch getan und weite Volkskreise zur Revolution geführt hatte.

Ich forschte rückblickend in der Geschichte und erkannte überdies, wie sich aus den Machtansprüchen der beiden überstaatlichen Mächte auf Besherrschung der gleichen Völker, sa, der Erde, ein gewaltiges Ringen der selben gegeneinander ergeben hatte. Wie die Völker zu Kampsscharen der überstaatlichen Mächte geworden waren, um deren Kämpse gegeneinander auszutragen und dabei selbst immer tiefer in die Herrschaft sei es des Juden, sei es der römischen Kirche zu kommen. In einem war das Zielstreben beider gleich, nämlich in der völligen Kollektivierung, Auszaubung und Versklavung der Völker. Es war erschütternd für mich zu sehen, wie diese in völliger Unkenntnis gehalten blieben und wie der Staat und die Historiker ihrer Aufgabe, dem Volke Sührer und Helfer zu sein, nicht entsprachen.

Mit diesem Erkennen der die Völker zerstörenden Kräste erwuchs auf der anderen Seite zusolge der Erkenntnisse meiner Frau das Wissen, daß sedes Volk sein arteigenes Gotterleben besitzt und daß dieses die Grundlage der Lebensgestaltung des Volkes sei. Meine Frau hatte das Gottenhen der Vorsahren zum Gotterkennen gesührt; sie zeigte den Sinn des Menschenlebens, das Wesen und die Gesete der Menschenseele, das surchtbare Unheil von Fremdlehren und Rassenmischung, sa, seder Religion. Ihre Philosophie war lebensgestaltend und volkserhaltend. Ich war mir bewußt, daß nur sie aus immerwährende Geschlechtersolgen hinz aus das Volk erhalten könne.

Vor dem Weltkriege wollte ich das Volk durch Durchführung der allgemeinen Wehrpflicht, im Weltkriege letten Endes durch die Durchführung der allgemeinen Dienstpflicht von Mann und Frau an der Front und in der Heimat retten, indem dem Volke gleichzeitig die ganze Not ges

zeigt und es zur Einheit und Mitarbeit geführt würde. Jeht erstrebten meine Frau und ich das Zusammenfassen des Volkes auf der Grundlage der Einheit von Blut und Glauben und hieraus entspringend der weiteren Einheit von Recht, Kultur und Wirtschaft und die Lebensgestaltung des Volkes nach klaren Rassegesehen und einem unantastbaren Sittenzgeseh, das diesem Rasserbaut ebenso entspricht, wie Deutsche Gottserhenntnis dem Einzelnen in seinem Gotterleben völlige Freiheit gibt, ihm aber ernste Pflichten für Volk und Staat auserlegt. Aus dem jungen Leutnant in Wesel, aus dem Feldherrn im Weltkriege ist ein greiser Sührer der Deutschen zur Freiheit und ein greiser Sührer der größten Revolution geworden, die se die Welt erlebt hat.

Es ift klar, daß meine und meiner Frau Bestrebungen, die die Macht ber überstaatlichen Machte und ihre Helfershelfer, die bisher ungesehen und unbeschränkt herrschten, sturzen wollen und sich auch gegen die Glaubenslehre richten, die Millionen suggeriert war, einem ungeheueren und steigenden Widerstand begegnen mußten, je mehr die überstaatlichen Machte, ihre Belfershelfer und christliche Priefter erkennen mußten, wie stark ihre Macht bedroht war und suggerierte Christen meinten, und unter außerem Einfluß noch darin bestärkt wurden, es solle ihnen irgend etwas Köstliches genommen werden. Es kam bingu, daß die Deutschen, die auch wohlmeinend waren, zunächst nicht erkannten, welch Großes und Lebenerhaltendes ihnen gegeben wurde. Es ergab sich für meine Frau und mich ein gewaltiges Ringen gegen die überstaatlichen Machte, die mit den niederträchtigften Mitteln kampften, gegen Sag, Voreingenommenheit, Unverstand und Gleichgültigkeit. Dazu kam bei vielen die Angst, Unbequemlichkeiten, namentlich wirtschaftlicher Art zu erleiden, bei anderen die Ablehnung, irgendwelche Berantwortung zu tragen. Dieses Ringen war für uns zugleich mit einer außerordentlichen Arbeittätigkeit verbunden, von der sich Außenstehende haum einen Eindruck machen. Wir führten den Kampf, der allmählich und langfam im Bolke an Boden gewann und hier von Deutschen Bolksgeschwistern aufgenommen wurde, wobei es leider an ernsten Reibungen unter diefen Bolksgeschwistern nicht fehlte. Denn Spaltpilze waren sofort zur Stelle, die das Wirken dieser freien Deutschen hemmen sollten. Aber die Gedankenwelt wurde schließlich doch weitergetragen. Ob das Volk noch aufnahmefähig genug ist, um diese Gedankenwelt zu seiner Rettung auszunuten, ift eine Sache fur sich. Die Grundlage einer wehrhaften Geschloffenheit, durch die es sein Leben erhalten kann, hat es erhalten.

#### Die Volksseele erwacht

Von Dr. Mathilde Ludendorff

(Qluezug aus dem 8. Sange eines noch unveröffentlichten Dichtwerkes)

Die unsterbliche Seele des Volkes, die ewig sich gleiche, die unwandelbar Durch die Jahrtausende sich im heißen Ringen mit Todesgefahren rettet,

Die stets nur eines wollen kann, sich das Dafein erhalten,

Die stets nur ein Erleben kennt, das Erbgut erneut zu wiederholen,

Hat uns ihr köstlichstes Gut noch nicht enthällt,

Hat uns den Segen noch nicht gekundet, der ihr immer dann wird,

Wenn ein vergänglicher Mensch sie zum Höchsten entfaltet.

Diese halbwache unsterbliche Seele erwachet im Lauf der Jahrtausende

Im Ich einzelner gottwacher Menschen, die sie vollenden,

Erwacht wie aus einem Schlummer, wird in ihrem Gottgehalte und ihrem Wollen

Im Ich dieser einzelnen gottwachen Menschen bewußt!

Denn sie stellen all das Konnen der Wachheit

Ihr Wahrnehmen, Denken, Suhlen und Wollen

Wie selbstverständlich so in des unsterblichen Volkes Dienst,

Daß sie oft lange Jahre hindurch sich selbst, all ihr Gluck,

All ihr Leid, ihre Seierstunden des Eigenlebens zuruckstehen laffen,

Wie fie fagen, "in fich vergraben". Dort harret es dann,

Bis des Bolkes unfterbliches Sein durch Eigenleben nicht mehr bedroht ift!

Sie wurden wie selbstwerständlich von fruhsten Zeiten des Lebens

Der Selbsterhaltungwille und Gotterhaltungwille dieser unsterblichen Seele.

Entfalten sie ihre eigene wache Seele sedoch nicht zum Gotteinklang,

So sind sie nur eine der vielen, die in der Geschichtegestaltung,

In Erhebung zum Göttlichen da und dort unfterbliche Taten vollbringen,

Doch da und dort auch traurig versagen, nicht Vorbild bleiben,

Das die Nachfahren alle zur höchsten Gelbstschöpfung entflammet! —

Entfalten sie aber die eigene Seele zum Gotteinklang,

Dann, sa dann hat die unsterbliche Seele des Volkes hochste Vollendung gefunden!

Sie überwanden die Schwächen des Rassecharakters wie alles unvolle kommene Wollen,

Sie entfalteten hehre Tugend des Rassecharakters wie all ihr bewußtes göttliches Wollen,

Sie sind des Erbgutes höchste, vollkommene Möglichkeit!

Sie schenken dieser unwandelbaren, unsterblichen Geele

Das, was ihr felbit für immer fo unerreichbar,

Die Kraft der Entfaltung hin zur Bollendung eines Gotteinklangs.

Vollkommenheit schufen sie ihr in sich selbst,

Die Volksseele wurde durch sie gum Gottgleichnis!

Ja, das Leben eines solchen Menschen ist wie ein seltnes Erwachen der schlummernden Seele,

Doch ein Erwachen, das ihr zugleich Bollkommenheit schenkt!

Ein vergänglicher Mensch, der Gotteinklung sich schuf, ist ihr Icherleben geworden!

Und über alle Zeiten hin bleibt die gotterhaltende Kraft

Seiner Worte, Werke und Taten den Nachfahren mach.

Sie einen das Volk nicht nur, sie rütteln es nicht nur auf zur volkrettens den heldischen Tat,

Sie führen es nicht nur heim zu gemutreichem Erberleben,

Sie führen es nicht nur heim zur arttreuen, seelischen Haltung,

Nein, ihr leuchtendes Bild hilft den Geschlechtern der Bukunft

Den Erbcharakter in sich auch zum Gottgleichnis zu vollenden,

Des Bolkes höchste Möglichkeit wieder und wieder in Einzelnen zu erfüllen.

Sie leben im klaren Wissen, daß nur das unsterbliche Volk,

Nicht alle die mit ihnen lebenden, unvollkommenen Menschen im Volke

Ihrer tiefen Liebe wurdig, daß unüberbruckbar aber die Kluft

3wischen ihnen und allen Berkommenen aller Zeiten aus ihrem Bolke,

Die ein Zerrbild der unfterblichen Seele Leben,

Die nicht nur Erbschwächen nicht überwanden, nein,

Erbtugend in sich erstickten; die dem Volksleben Todesgefahr sind,

Oft schlimm're Gefahr als offene Volksfeinde!

Ihnen gilt der Haß, nicht die Licbe des Geltnen,

Der als Icherleben der unsterblichen Seele Gotteinklang in sich schuf.

Unermudlich ist fein Wirken für das Sein seines Volkes,

Unbekümmert bleibt es um Dank oder Undank der vielen, Sinnlos fast dünkt ihm der Dank von Menschen, Sür die all sein Tun ja niemals geschah!
Sinnvoll eher dünkt ihm der Undank der meisten,
Denen er lästig, ja, unwillkommen in seiner hohen Verpslichtung
Uller für seines Volkes Leben durch sein eigenes Vorbild....

Nun enthülltest du uns dein Geheimnis, das frohlockende, Das dich, du unsterbliche Seele des Volkes, die nie sich zu wandeln vermag,

In der Jahrtausende Lauf immer erneut mit dem Reichtum Gottwachen Erlebens beschenket, das immer von anderer einmaliger Einzigart ist

Und dennoch immer deine Gottwerte in der Vollendung entfaltet! Nun enthülltest auch du vergänglicher Mensch dein hohes Amt! Der hehren Schöpfung Vollendung bist du, wenn du Gotteinklung

schufest,

Und all dein persönliches, bewußtes Gottleben So tief der unsterblichen Seele des Volkes verwehst, Wenn du in heiliger Liebe zu allen Gottwerten des Erbguts Das köstliche Leben erhalten und zum Höchsten entsalten willst, Wenn du der schlummernden Seele das bewußte Icherleben schenkst Und es in zukünstigen Nachsahren dann durch dein Vorbild erweckst!

Wie von Gott verlassen dünkt uns dann der Geschichte Geschehen, Wenn die Verbrechen der Unvollkommenen alle Macht erringen. Unüberbrückdar ist dann die Klust, die es trennt Vom göttlichen Leben, dem die Kultur ihre Gleichnisse schenket! Ja, unüberbrückdar dünket die Klust, doch bauen unvollkommene Mensschen

In Stunden ihrer Erhebung zum Göttlichen kunstreiche Brücken Vom Jenseits ins Diesseits, segnen erneut Das Geschichtegeschehen mit edlen Worten und Taten.

Doch wie vom göttlichen Wesen alle Erscheinung selbst gestaltet Dünkt uns das Ringen ums Dasein, wenn wieder einmal in der Jahrtausende Lauf

Die ewige Seele aus ihrem Schlummer erwacht ist, Weil ein Mensch, der Gotteinklang in sich geschaffen,

Sich dem heiligen Willen im Erbgut der Volksseele im Icherleben vers webt,

Sie selbst in allem ihrem Gehalte zur Vollkommenheit erhebet, Ihrem Erbaut die Sprache verleiht in unsterblichen Worten,

Die Gottleben wecken, in unsterblichen Taten, die Leben retten,

Dem Gottwidrigen und seiner Macht ehernen Willens den Kampf ansagt

Und aller Zukunst ein Gottgleichnis der Scele des Volkes wird,

Einzigartig und einmalig dank seiner Personlichkeit

Doch innig verwandt in allen Wesenszügen des ewigen Erbguts

Den vergänglichen Menschen, die in fernen Zeiten einmal

Dem ewigen Volke im Gotterleben des Ichs einst ein Gottgleichnis ges schaffen!

Ja, nun bist du enträsselt du ewige Seele des Volkes
In all deinem köstlichen geheimnisreichen Leben und Wirken!
Du kannst nur dein Sein vollkommen wollen,
Kannst nur dein Erbgut immer erneut wiederholen,
Wirkst vollkommen und unermüdlich in der Wachheit der Nenschen,
Doch du kannst dich selbst niemals wandeln,
Kannst das dumpse Gottahnen nicht zum klaren Gotterkennen erheben,
Kannst niemals den Erbcharakter von einer Schwäche besreien,
2111 deine Krast, dein Volk seelisch zu einen, ruht sa
In deiner ewigen Unwandelbarkeit, du im Gleichsein zuverlässige Seele!

Doch in der Jahrtausende Lauf erwachst du dann und wann einmal, Unerwartet, zweckerhaben, spontan wie Gott selbst, Erwachst aus deinem schlummernden Leben, erwachst aus ewigem Gleichsein,

Schlägst deine Augen auf, in denen Jahrtausende wohnen, Erlebst dich bewußt, entsaltest zum höchsten dich,

Aberwindest die Schwächen des Erbcharakters, erlebst Gott in Klarheit

In einem vergänglichen Menschen, der dein Vollender ward.

Du schließest, wenn er im Tode entschläft, deine Alugen wieder,

Kehrest zuruck in den Schlummer, erhältst dir dein Leben

In ewigem Gleichsein und unermudlichem Wirken

In allen Menschenseelen, die in sich dein Erbgut tragen.

Und auch du bist nun enträtselt, du seltener Mensch, Der du Gottgleichnis der unsterblichen Seele des Volkes wurdest! Darum wehet um beine Schrifte, um beine Stirn, Um deiner Augen feierlich ernstes Leuchten der Ewigkeit hauch! Den Jahrtausenden hast du dich gang geweiht, Haft dich der ewigen Seele des Volkes so fehr verwoben, Daß dein tiefer Blick uns wie aus fernster Vorzeit, Wie aus verhällter unerforschlicher Zukunft trifft, Daß dein Wort und dein Tun wie aus langft vergangenen Sernsten Zeiten uns grußet wie ein stilles Mahnen der Ahnen, Wie ein Warnen aus den Totengrabern, dort in heiligen Hainen! Darum raget deine Gestalt, dein vom Willen gefurchtes Antlik Wie die Selfen so ungerstörbar auf vor unseren zuversichtlichen Blicken, Darum dünkst du uns auf ewig so unerreichbar dem Tode! Aus dir fpricht die ewige Seele des Bolkes zu uns, Doch zur Wachheit vollendet durch deiner Berfonlichkeit Gottwache Gute! Und wenn dennoch du einst im Tode Die Augen geschlossen, dann ist dem Volke das Icherleben entschlummert! Jahrhunderte kann es dann währen, dies wissen alle, Die deinen Tod in tiefer Gemutserschutt'rung erleben, daß die Volksseele Sich nur mit ihrem vollkommenen Willen und Erberinnern In allen Menschen des Volks das Leben erhalt. Und während das unsterbliche Bild deiner hehren Seele Ill ihre Worte, Taten und Werke von den Geschlechterfolgen Deines Volkes als köstliches Gut der Zukunft gehütet werden, Harret die ewige, schlummernde Seele der heiligen Stunde in ferner Bukunft,

Da sie wieder in einem selfenen Menschen, der die Lauterkeit selbst ist, ihre Vollendung findet!

#### Sur Nurs Goldaten:

#### Die gespaltene Kriegführung des Juden

Bon General Ludendorff

Anläßlich des 75. Geburttages des Seldheren bringen wir diesen im Jahre 1936 veröffentlichten Auflat von ihm, der sich auf das seiner Zeit erschienene Werk "Der totale Krieg" bezieht. Wir glauben, daß gerade in dieser Zeit unsere Ceser diesem Auffach eine besondere Beachtung schen ken werden. Die Ausführungen in dem in diesem Heft gebrachten Aussaum Metaphysische Kriegführung" nehmen auf diesen Auflat des Seldheren Bezug.

In der "hand der überstaatlichen Machte" brachte ich die Besprechung meines Werkes "Der totale Krieg" aus der führenden Zeitschrift der englischen Wehrmacht. Ich zeigte, wie sie nur den "militärischen Sachwert" meines Werkes den englischen Offizieren empfahl, wahrend fie ihnen im übrigen deffen gewaltige Kriegserfahrung vorenthielt, daß der Offigier, und je hober er fteht um fo mehr, noch gang anderes im Auge haben muß, namlich die Gesamtkriegführung des totalen Krieges, der sich nicht nur gegen die Wehrmacht, sondern gegen das gesamte Bolk und gegen die Seelen der einzelnen Bolksmitglieder richtet. Ich wies auch auf ente sprechende Ausführungen des Juden Radek hin und zeigte, wie auch in Deutschland eine gewisse Breffe, aus der Freimaurer und reaktionare Christen sprechen, nicht unähnliche Wege bei der Besprechung des Werkes ging. Den überstagtlichen Mächten und ihren Hörigen waren meine Er kenntniffe über das Wesen des totalen Krieges und feine Suhrung fehr peinlich. Sie faben fich eines Mittels beraubt, Kriege nach ihrem Willen, gang unabhangig von den Leistungen des Beeres, zu gestalten. Sie er kannten richtig, daß die Zeit einer gespaltenen Kriegführung, so wie sie sie für ihre 3wecke gebrauchen, vorüber ist, wenn meine Seststellungen über das Wefen des totalen Krieges Gemeingut der Bolker und der Offis zierkorps werden, wenn in der hand des Seldherrn die Entscheidung über die Berwendung der gesamten physischen, wirtschaftlichen, technischen und seelischen Kräfte liegt und kein Raum mehr fur eine Kriegführung porhanden ift, die die überstaatlichen Machte neben der militarischen Kriege führung betätigen. So erklären sich fehr einfach die vorstehend aufgeführe ten Stellungnahmen gegen die gewaltige Tatfächlichkeit meines Werkes. Es handelt sich bei ihr nicht nur, wie immer gemeint wird, allein um die Einordnung der Politik in die Kriegführung, sondern um den Ausschluß seder Spaltung in der Kührung des Lebensringens eines Volkes, durch die überstaatlichen Mächte sich den Sieg sichern könnten.

Diese überstaatlichen Mächte wollen Nur-Goldaten, die den Krieg führen. Diese dürfen siegen, wenn es den überstaatlichen Machten past, sie muffen unterliegen, trot Siegen an der Front, wenn das jenen Machten genehm ift. Die überstaatlichen Mächte haben sich in jedem Sall den Kampf gegen die "Lebensgeseklichkeiten" des Bolkes vorbehalten, das sie vernichten wollen, und regeln hiernach ihre Einstellung zu den Belangen der militarischen Kriegführungen. Wollen sie ihnen Sieg geben, unterstützen sie sie, wollen sie deren Niederlage, nehmen sie auch siegreichen Heeren den Sieg. Gang eindeutig über das Wesen der gespaltenen Kriegführung drückt sich der eingeweihte Jude Dr. Oskar Goldberg in seinem hebraisch geschriebenen Werke "Die Wirklichkeit der Hebraer" (1925) aus. Ich entnehme die Abersetung seiner Ausführungen der Schrift "Geheime Weltmachte. Eine Albhandlung über die "Innere Regierung' der Welt" von S. Jpares 1). Dr. Goldberg bringt seine Gedanken in echt judischer Wortfassung, vermengt mit okkulten und magischen Wahnvorstellungen von einem metas physischen2) Heer. Doch das darf nicht verwirren; auf das Wesen der gespaltenen Kriegführung kommt es an, nicht auf Einzelheiten, was etwa der militärischen Sührung überlaffen bleiben foll, was die überstaatlichen Machte ihrer Kriegführung vorbehalten, und wie ihr "heer" gulammen, geseht ist, so bedeutungvoll dies auch sein mag. Der Jude schreibt:

"Das Zelt hingegen, das den Motor enthält, der die metaphysische Spannkrast erzeugt, ist die öffentlich-sanktionierte Stelle, wo diese Gewalten hergestellt werden und nach außen hin wirksam gemacht werden können. Das Zelt ist somit als das vom Levitenheer bediente kriegerische Zentrum anzusehen, wo das angesertigt wird, was man in der Technik unter "Kriegsmitteln" versteht. Und das bedeutet: Kriegssähigkeit der Metaphysik. In ihr handelt es sich nicht um den Krieg mit "technischen", sondern um den mit "metaphysischen", d. h. transzendental biologischen") Machtmitteln. Die metaphysische Kriegsührung wird des

<sup>1)</sup> Siehe Buchanzeige am Schluß. Neuleser hören vielleicht zum erstenmal von dem Wirken Okkultverblödeter. Ich weise auf den im besonderen sür sie geschriebenen Aufsat von Herrn Walter Löhde "Anser Kingen für Volksrettung durch Kriegsersahrung" hin. Aber auch langiährige Leser können recht viel von ihm lernen. (Eine solche Schrift "Ludendorsse gerader Weg" von Walter Löhde ist soeben zum 75. Geburttag des Seldherrn erschienen. Der Verlag.)

<sup>2)</sup> Metaphysik ist die Lehre vom Abersinnlichen.

<sup>3)</sup> Biologie ist Wissen vom Leben. Okkulte legen sie sich recht verschieden aus, 3. B. gibt es sa auch biologische Dungemittel.

halb angewandt, weil sie der mit Wassengewalt und Technik operierenden überlegen ist, indem sie sich nicht (wie die unmetaphysische) gegen das "Besistum" (Wirtschaft, Industrie), sondern gegen die "Lebensgesetsliche keit" der Gemeinschaft richtet, mit der gehämpst wird. Der Krieg wird mit dem Lebens zentrum, dem Elohim, gesührt, — das ist der Punkt, wo die "Maschine" versagt. Hierzu ist somit ein metaphysisches Heer notwendig!" —

Dieser judische Erguß sagt im Sinne des totalen Krieges, unter Beiseiteschiebung judischer Spitzsindigkeiten und okkulter Gedankensgänge: Außer der militärischen Kriegsährung von Wehrmacht und Wirtschaft gegen Wehrmacht und Wirtschaft, gibt es noch die diesser überlegene Kriegsührung gegen die "Lebensgesehlichkeit" der gegenerischen Gemeinschaft, d. h. gegen die Seele der Volksgeschwister bekriegter Völker mit einem besonderen Heere. Dieses Heer ist nicht nur "übersinnlich", sondern auch recht "real weltlich". Die Weltgesschichte hat es bewiesen, wie der Jude mit ihm die ihm widerstrebenden, wenn auch siegreichen Völker zu Kall bringt. Dieses "metaphysische" Heer hat "den Schlauch des Lolus" 31 handhaben, durch den es nicht nur im Kriege selbst, sondern sichon lange vor dem Kriege Menschen und Völker derart beeinstußt, daß das "übersinnliche" Heer des Juden ein entsprechend vorbereitetes Kampsseld vorsindet und nach seiner Weisung in seinen Willenszielen ersolgreich wirken kann.

So denkt sich der Jude, so denken sich die überstaatlichen Mächte den Krieg: Mögen Aur-Soldaten ihn führen, wir haben durch unser "überssinnliches" Geer die Macht in der Hand, den Krieg nach unserem Willen zu gestalten. Du hast von unserem Heere nichts zu wissen, sa, du darfst dich sa gar nicht um dieses Heer bekümmern, damit du sa nicht seine Wirksamskeit lahmlegst, vielleicht stellen wir dich auch unmittelbar unter den Einssluß der "metaphysischen" Kriegführung.

Ernste Beispiele dieser gespaltenen Kriegführung will ich anführen.

S. Ipares schreibt:

"Einer dem Verfasser von seinem Freunde, dem Steinerschüler Dr. med. et jur. Rudolf Bußmann, gemachten Mitteilung zusolge, hat Steiner im engsten und vertrautesten Schülerkreis offen eingestanden, daß er die "okkulte", Moltke aber "nur die militärische" Entscheidung der Marnesschlacht herbeigeführt habe."

Dies die eine Art der "metaphysischen" Kriegführung. Steiner spricht

<sup>4)</sup> Gott des Windes.

sich dann noch dahin aus, daß den Völkern dann von einem "Wunder" gesprochen wird. Solch "Wunder" ist die Tat, von der hier gesprochen wird. Das Wort "Marnewunder" ist nicht "zufällig" entstanden. Der "Eingeweihte" weiß aus diesem Wort, wie das Deutsche Verhängnis in der Marneschlacht entstand 5).

Bei dem Einsat des "metaphysischen" Heeres handelt es sich aber nicht nur um Becinflussung der Sührung, es handelt sich auch um anderes.

Als ich auf Deutscher Seite den Weltkrieg führte, kamen keine okkulten Beeinflussungen an mich heran. Die überstaatlichen Kampsicharen mußten von "unten her" durch Massensuggestionen und auch anderes im Volke, das jahrzehntelang entsprechend bearbeitet und dazu aufnahmetschig gemacht war, wirken und auf diese Weise Volk, Wehrmacht und mir den Sieg nehmen wie zu Kriegsbeginn "von oben" her durch Beeintussung der Kührung. Hierauf wies ich im zweiten Abschnitt meines Werkes "Der totale Krieg" sehr eingehend hin und zog die Solge von dem Wesen des totalen Krieges: Die Einheit der Kriegsührung in dem Seldberrn und die Notwendigkeit, die Seele des Volkes stark zu machen, beides zu dem Zweck, daß metaphysische und sonstige Heere der überstaatlichen Mächte und ihre einzelnen Glieder in Wehrmacht und Volk kein Wirkungseld sinden.

Vielleicht werden seht endlich die Nur-Soldaten aller Wehrmächte erkennen, daß, um gespaltene Kriegführung auszuschließen, die sich so verderblich auswirken kann, sie die gewaltige Aufgabe haben, diese ausschließen zu müssen, daß sie also nicht "Nur-Soldaten" sein dürsen, sondern daß sie mit weitem Blick das "Lebenszentrum" des Volkes: Die Seele der Menschen und die Seele des Volkes zu erkennen und zu wissen

General v. Freytaghe Coringhoven hat in diesem Sall völlig Necht. In General v. Moltke war die Wirkungmöglichkeit eines Mitgliedes des metaphysischen Heeres des Tuden vor dem Weltkriege sorgsam geschaffen, wie sehr, geht besonders aus dem Buche

des Grafen v. Moltke "Die Tragodie an der Marne" hervor.

<sup>5)</sup> Ich verweise auf meine kleine Schrift "Das Anene Drama". Auch in meinem Werke "Mein militärischer Werdegang" habe ich von den Einstüssen Steiners auf Generaloberst v. Molthe und Frau v. Molthe gesprochen. Hier gebe ich noch eine Stelle aus dem Buche des Generals Freiherrn v. Freytaghe Loringhoven: "Menschen und Dinge", auf die ich erst kürzlich ausmerksam gemacht wurde. Sie steht auf Seite 236—37:

<sup>&</sup>quot;Der freudige Optimismus, den kein Feldhert, den niemand enibehren kann, der sich an Großes wagt, kam in Schliessen Aachfolger um so weniger aus, als seine Seele nicht frei war von einer gewissen Abersianlichkeit.... Wenn auch General v. Haesten die Anslicht vertriff ("Deutsche Allgemeine Zeitung" v. 9. 10. 1921: "Die Steinerschen Enthüllungen, zur Steuer der geschichtlichen Wahrheit"), daß sich Generaloberst v. Moltke erst, als er schwer erkrankt aus dem Selde heimgekehrt war, den Steinerschen Bestrebungen, denen seine Gattin bereits lange anhing, zugänglich gezeigt habe, so sind ähnliche Gebankengange ihm doch bereits früher nicht sern gewesen."

haben, worauf die "Lebensgesetzlichkeiten der Gemeinschaften" beruhen, die sie zu erhalten und die sie zu treffen haben. Ich wählte hier die Worte des Juden Goldberg. In meinem Werke "Der totale Krieg" gab ich das in Deutschen Worten wieder. Die bisher Nurs Goldaten haben zu erkennen, daß, wie sie Beer und Wirtschaft fur den Krieg bereitstellen, fo stellen und stellten in der Jahrhundertenfolge die überstaatlichen Machte ihr metaphusisches und sonftiges Geer bereit und bereiten ihnen durch Suggestionen in der Seele der Menschen und der Völker das Kampffeld vor. Darin liegt die Gefahr aller okkulten Bestrebungen, des Wahnglaus bens an Magie, darum das Unheil der Christenlehre und aller sonstigen Glaubensvorftellungen von einem schicksalsgestaltenden Gott oder ans derem Wahn. Sie führen samtlichft auf der einen Seite die Volker gu fanatischen Glaubenskriegen im Dienste folder okkulter Ideen, auf der anderen Seite laffen fie abwehrlos machende Wahnideen verkunden, ia Sogar, daß die Niederlage von Jahmeh, von Gott oder sonstwie bestimmt ware, es drucke sich in ihr auch noch eine besondere Liebe und Surforge des schicksalsgestaltenden Gottes aus.

Die bisher Aurs Soldaten werden aus dieser Betrachtung endlich wissen können, wie wichtig der zweite Abschnitt meines Werkes vom totalen Kriege für Wehrmacht und Volk ist. Nie habe ich mein und meiner Frau Ringen und mein Werk "Der totale Krieg" für so bedeutungvoll sür Wehrmacht und Volk angesehen, als in dem Augenblick, in dem ich die Enthüllungen des Juden Goldberg las. Mögen endlich Nurs Soldaten auf meine warnende Stimme hören. Die Zeit des Nurs Soldatseins ist sür die Führenden aller Wehrmächte vorüber, wenn Wehrmacht und Volk den ernsten Ansorderungen eines totalen Krieges entsprechen und die Ziele zunschte machen wollen, die die Juden und die anderen überstaatzlichen Mächte mit ihren metaphysischen oder anderen Heerscharen, wie sie ihnen 3. B. auch in christlichen Priestern zur Verfügung stehen, verfolgen.

Die Kührer der metaphysischen Heere und deren einzelne Glieder werden nun aber selbst schon die Ersahrung gesammelt haben, daß auch sie Wahnvorstellungen von anderen okkulten Krästen unterliegen, die sie Gegnern zusprechen und bei ihnen in solcher Stärke wahrzunehmen glauben, daß sie diese Gegner fürchten. Daß die Welt durch okkulte Wahnvorstellungen, beruhend auf den Glaubensvorstellungen der Völker, sozusagen zum Narrenhaus geworden ist, ist leider eine Tatsache, die nur bewirkt, daß meine vorstehenden Betrachtungen um so bedeutungvoller sind.

### Wer kampft fur das "Ewige Deutschland"?

Bon Dr. Mathilde Ludendorff.

Nach dem Zusammenbruch im Jahre 1918 durch die Revolution, als der Seldherr durch sein Werk "Meine Kriegserinnerungen" Verzweislung und Mutlosigkeit bei den vaterländisch Gesinnten des Volkes in Selbste vertrauen, Mut und Sreiheitwille verwandelte, war auch Spenglers Werk "Der Untergang des Abendlandes" erschienen, das abwehrlose, apathissche Ergebung in das Schicksal des Unterganges in weitesten Kreisen weckte; es wurde auf das eifrigste von den Revolutionären verbreitet. Meine flammenden Entgegnungen gegen die Behauptungen dieses Werkes drangen damals nur in einen kleinen Kreis. Ich widerlegte den gessährlichen Irrium, als könne man bei einem Volke auch Jugende, Mannese und Greisenalter unterscheiden und als sei der Untergang der Völker dem natürlichen Alterstode des Menschen vergleichbar. Die Deutschen sollten nach senem Werke ein Volk im Greisenalter sein, dessen Unterspang natürlich dann zur Selbstverständlichkeit wurde.

In meinen philosophischen Werken, in denen ich den Sinn des "natürlichen" oder Alterstodes nachgewiesen hatte, konnte ich nun gründlicher als zuvor den gefährlichen Irrium senes Vergleiches erweisen und zugleich das erwachte rassische Wollen unseres Volkes tief in den tatsächlichen Seelengesetzen verankern. Ich habe gründlich nachgewiesen, daß im Unterbewußtsein der Menschenseele das dort vererbte Rassegut ganz besondere Eigenart zum Göttlichen hinzusinden und das Göttliche zu ersleben enthält, und daß der Rassecharakter, die seelische Haltung der Rassed dem Göttlichen und den Umweltereignissen gegenüber, ebenfalls in diesem Erbqute ewig weiter lebt in den Geschlechtern.

Die einzelnen Gesethe, nach benen nun dieses Erbgut der einzelnen Menschenseele gemütstieses göttliches Leben und in vielen Lebenslagen gewichtige Hilse bedeutet, zeigte ich in den Werken: "Des Menschen Scele", "Selbstschöpfung", "Des Kindes Seele und der Eltern Amt". Die Gesahr seelischer Entwurzelung, die Gesahr der Entartung zum "plappernden Toten" droht denen, die sich das Erbgut durch Fremdlehren über Gott und die Wege zu ihm verschütten. Dann mehren sich die Heucheler und die Gleichgültigen und der Aassecharakter wird von der eigenen Seele angeseindet, was wiederum zu charakterlicher Unzuverlässigkeit, sa, zur völligen Entartung führt.

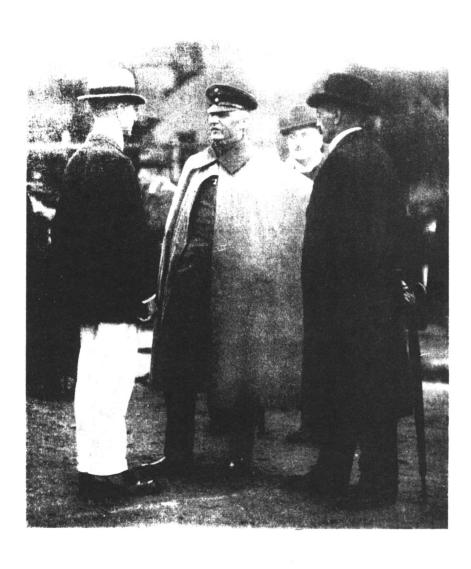

Der Seldherr Erich Ludendorff bei der Tannenbergfeier am 14. 2luguft 1921



Erich Ludendorff bei der Regimentofeier des Bereins "Chemaliger 165er" in Goslar am 17. und 18. Juni 1922



Der Generalfeldmarfchall Baul von Hindenburg und der Seldherr Erich Ludendorff bei der Tannenbergfeier im Jahre 1931



Der Seldherr Erich Ludendorff bei der Tannenbergfeier im Jahre 1921

Samtliche Bilder aus dem demnächst erscheinenden Werk aus dem Nachlaß des Seldherrn: "Bom Seldherrn zum Weltrevolutionar und Wegbereiter Deutscher Bolkeschopfung (Meine Lebenserinnerungen von 1919 bis 1925)"

Hiermit war ein Teil der Gefahren enthüllt, denen Völker ausgeseht sein können und es war auch schon zum Teil dadurch angedeutet, daß der Untergang der Völker in vielen Fällen ein Krankheittod seelischer Art aewesen ist.

Tiefer in das Wesen der Ewigkeit der Völker und den Sinn ihrer Unsterblichkeit drangen natürlich die Werke, die sich mit der Geschichte und der Kulturgestaltung der Völker besaßten, also die Werke: "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" und "Das Gottlied der Völker".

Sür das geschichtliche Schicksal der Völker ward es uns unerhört bedeutsam, daß das Erbgut und der Selbsterhaltungwille im Unterbewußtsein als "Volkssele" unablässig wirken, um dem Volke die Erhaltung zu sichern. Auf welch wunderbare Weise dies geschieht, ohne daß Selbständigkeit und Freiheit des einzelnen Menschen gefährdet werden, das kann nur der Jusammenhang, der in dem Werke selbst geboten wird, andeuten. Erst nach all diesen Enthüllungen konnten im vollen Ausmaß die Gesahren überschaut werden, die das Verschütten des Erbgutes durch fremde Kultur, fremde Sprache, fremde Sitten, fremdes Charaktersideal für die Erhaltung eines Volkes bedeutet. Das Werk nennt sie "Todesgesahren" und weist an der Hand geschichtlicher Beispiele nach, wie blühende Völker diesen Todesgesahren in der Vergangenheit erlegen sind.

Noch tiefer in das Wesen der Unsterblichkeit der Völker und ihrer Aufgaben im Sinne des göttlichen Schöpfungzieles ließ endlich das Werk "Das Gottlied der Völker" blicken. Hier erst zeigte sich unserem staunenden Blick die Vollkommenheit, in der das völkische Erbgut im Unterdewußtsein die Gotterhaltung im Volke sichert.

Durch Muttersprache, durch die Werke der Kultur wird das Menschenkind von frühesten Jahren seines Lebens eingebettet und hingelenkt zu den Gottgleichnissen in Natur und Kultur, die seit se diesem Volke die Wege zum Göttlichen gewesen sind. Und hierdurch wiederum hat der ererbte Rassecharakter die reichste Entsaltung durch Begeisterung sür große Persönlichkeiten des Volkes im einzelnen Menschen gesichert. Das Volk schenkt in sedem Geschlechte durch die Kulturwerke einzelner schöpferischer Menschen und durch Worte und Taten, die seiner Rassetugend entspringen, den nachsahrenden Geschlechtern immer größeren Reichtum völkischen Erlebens und völkischer Vorbilder. All dies stärkt die seelische Gesundheit des Volkes und die zuverlässige Erhaltung in allen Gesahren, die da drohen. Zu dem aber dient sedes sittlich gesunde

Volk durch die Eigenart seiner Kulturschöpfung dazu, das Ziel der Schöpfung zu vollenden. Der Untergang eines solchen Volkes aber bedeutet für unseren Stern unersetzlich großen Verlust. So sagte ich auf Seite 253 in dem Abschnitt "Das Gottlied der Völker einmalig und unersetzlich":

"Stirbt eine Rasse oder sterben alle Völker, in die eine Rasse sich einst gesondert hat, so schwindet ein Gottlied für immer von dieser Erde, das niemals in dieser Weise von einer anderen Rasse gesungen wird. Es versstummen hiermit auch alle Klänge, die in einzelnen Menschen, dank solchen Erbgutes, angestimmt werden könnten. So schwindet denn unermeßlicher Reichtum des göttlichen Lebens von diesem Sterne für immer."

Der Wert der Unsterblichkeit eines Volkes beruht also ausschließlich darauf, daß es sähig ist, eine besondere Eigenart göttlichen Lebens zu erzleben und weiter zu vererben. Wenn nun in dem Werke "Die Volksseele und ihre Machtgestalter" der Nachweis erbracht worden ist, daß sich ein Volk selbst dann das Leben noch erhalten kann, wenn nur noch eine kleine Gruppe von Menschen diese völkische Eigenart erleben und in Wort, Tat und Werken den kommenden Geschlechtern übermitteln, so könnte eine allzu große und nicht begründete Zuversicht die Menschen eines Volkes erfüllen, die sehen, daß Millionen in ihrem Volke weder die Eigenart des göttlichen Erlebens ihrer Rasse überhaupt noch erleben, noch die Charaktertugenden des Rassecharakters in sich maßgebend sein lassen, sondern in ihrem Erleben, Handeln und Unterlassen wie ein Ei dem andern sich einer artsremden Rasse angeglichen haben, sa, vielleicht sogar einer Rasse, die sie als Seind des Volkes voll Eiser abwehren!

Gewiß kann sich ein Volk das Leben erhalten, selbst wenn vorübergehend ein solcher Zustand herrscht, aber er bedeutet eben doch eine unserhörte Lebensgesahr, denn wenn nur ein Geschlecht hindurch die Augend unter solchen verfremdeten Vorbildern aufwächst, so ist die Wahrscheinslichkeit groß, daß im kommenden Geschlechte, sene kleine Gruppe arttreu erlebender und handelnder Menschen wieder erheblich zusammengesschrumpst ist, der Untergang des Volkes an seelischer Entartung droht dann erschreckend nahe!

Gilt dies schon im allgemeinen, so muß es in ernster Stunde klar ausgesprochen werden, daß ein Volk, das den Rasseidealen durch Fremdlehre sernrückte, aber blind ist für Rassefragen, noch eher zu solchen Idealen einmal wieder begeistert und dadurch vor dem Untergang gerettet werden kann, als ein Volk, in dem rassische Ideale gepslegt werden wollen, aber die Verpslichtung völlig versäumt wird, dann vor allem auch Rassetugens

ben im eigenen Handeln zu zeigen; was ja nur dann möglich, wenn auch rassetumliches göttliches Leben in dem Einzelnen wach und maßgebend ist.

Wir stehen im Kriege; die Manner unseres Volkes geben ihr eigenes Leben vor dem Seinde. Da ziemte es uns wahrlich, so denke ich, uns recht grundlich darüber klar zu werden, ob der Einzelne im Deutschen Volke, wo immer er seine Pflichten erfüllt, "für das Ewige Deutschland", d.h. für die Unsterblichkeit seines Volkes, das Wesentlichste tut.

Hierfür aber lege sich seder Einzelne die Frage gründlich vor: Was waren denn neben der heldischen Haltung, neben Mut und Tapferkeit in allen Lebenslagen, die uns selbstverständlich sind, vor allem die Wesenszüge des Deutschen Erbcharakters, die sich immer wieder in der Geschichte bekundet haben, die, wo immer sie sich zeigten, hinreißend für alle Menschen gleichen Erbgutes wirkten, das höchste Wollen in allen entfalteten und die das Volk krastvoll unerhörte Gesahren in vergangenen Jahrhunderten überstehen ließ?

"Bor allem eins, mein Kind, sei treu und wahr, Lass' nie die Lüge beinen Mund entweihen!"

So singt das Deutsche Lied und spricht damit allen Deutschen Menschen aus der Seele, die ihrem Erbgute innig verwoben sind. So sprach der Seldherr:

"In der Wahrheit sind wir stark, unsere überstaatlichen Gegner aber sind in ihr schwach; wir greifen den Gegner da an, wo er schwach ist."

Ja, in der Wahrheit sind wir stark und sind Deutsch! Wer den andern im Alltagsleben zu überlisten trachtet und wer sich hierbei sogar noch wohl sühlt, der pflegt die Eigenart, in der das jüdische Volk stark ist und sorgt dafür, daß dessen völkische Eigenart noch über sein Volkstum hinaus in anderen Völkern herrscht! Er stärkt also senes Volk, das er abwehren möchte, und bedroht sein eigenes Volk mit Gesahren, denn er steht sa nicht losgelöst von ihm im Leben. Sein Vorbild wirkt sich auf seine Umgebung aus, ganz besonders auf das nächste Geschlecht. Und wenn erst in einem Deutschen Volke das Wahrsein dem "Dummsein" gleichgestellt wird und List und Lüge dem "Klugsein", dann ist die Gesahr greisbar nahe, daß es ein Deutsches Volk in der Zukunst nicht mehr geben wird, sondern nur Menschen, die sich noch Deutsch nennen, ohne ihr Rasserbgut zur Kulturgestaltung heranzuziehen. Ein Deutsches Gottlied klingt dann nicht mehr auf diesem Sterne, Deutsche Kultur wird verdrängt, vernichtet durch seelissches Judentum!

Des Deutschen Zuverlässigkeit war noch bis in die Jahre vor dem Weltkriege sprichwörtlich in der Welt, was der Deutsche zusagte, das hielt er auch und bis in die letten Jahrhunderte hinein gab es zahllose Geschäftsleute, denen der Handschlag mehr galt als alle die umständlichen, verklaussulierten römisch-südischen, juristischen Zusicherungen. Was ist aus dieser Zuverlässigkeit geworden? — Wie unendlich viel hat der Deutsche in den Jahrhunderten der Verfremdung vom jüdischen Volke gelernt, sa, während dieses seinen Volksgeschwistern gegenüber sich bemühte, zuverlässig zu sein, hat der Deutsche schlechthin von ihm gelernt und seinen eigenen Volksgeschwistern gegenüber mit den jüdischen Aberlistungen gewetteisert. Welchen Wert könnte das Gottlied der Deutschen für die Völker noch haben, wenn es sich im Leben nicht mehr auswirkt und sich Deutsche Menschen bemühen, an Stelle der Wahrheit und Zuverlässigkeit List und Ibervorteilung zu seinen?

Der Römer Tacitus hat seinem Volke von der Eigenart unserer Vorfahren erzählt und dabei auch besonders betont, der Deutsche wolle alles aus freiem Untrieb tun, aber er hasse es, wenn man ihn zwinge, d. h. also, daß der Freiheitdrang dieses Volkes seit je besonders stark war. Dafür zeugen ja auch die zahllosen Beispiele in der Deutschen Geschichte, in denen Deutsche dem Wahlspruch: "Lieber tot als Sklave" gelebt haben. Der Freiheitdrang des Deutschen Volkes war stets so stark, so daß Mangel der Einsicht in die Notwendigkeit, die wesentlichen Belange fur die Volkserhaltung vom Einzelnen zu fordern, zeitweise einem volksgefähre denden Liberalismus so großes Vertrauen verlieh, daß judische Zersehung des Volkes sich gemächlich breit machen konnte. Aber wo ist das "Ewige Deutschland" in unserem großen Deutschland, wenn der starke, stolze Freiheitwille des Deutschen überhaupt nicht berücksichtigt zu werden braucht, weil er gar nicht mehr erlebt wird, wenn schon der Schatten irgend eines kleinen wirtschaftlichen Nachteils genügt, um unwürdige Selbstpreisgabe auszulösen? Und was sollte die Unsterblichkeit, die es unserem Bolke in hoher Gefahr zu retten gilt, verburgen, wenn nicht eben der heilige Freiheitwille alle beseelt, von allen gewurdigt und geachtet wird und zugleich alle Gemeinschaftpflichten erfüllt werden, fo daß das Volkswohl niemals unter der Freiheit des Einzelnen zu leiden hätte? Das knechtisch vor Jahweh zitternde judische Volk, das den Rücken in Gefahrzeit elastisch krümmt, um ihn dann ebenso elastisch wieder emporzuschnellen, wenn eine Gefahr vorüber ist, weiß, daß dem Deutschen das Rückgrat zerbricht an dem Rückenkrummen und freut sich, wenn er die Haltung des Juden ohne inneres Widerstreben annimmt, obwohl er zugleich den Juden als seinen Seind abwehren will!

Schritt für Schritt ließe sich diese traurige Pflicht weiter versolgen, die Pflicht, den Deutschen zu sagen, wo alles man das "Ewige Deutschland" vergeblich sucht! Um ihnen dann eindringlich zu sagen: Kür die Unsterblichkeit des Volkes könnt ihr nicht ringen, wenn ihr nicht selbst von Grund auf in allem und sedem Deutsch handelt. Alles undeutsche Tun und Anterlassen wird zur Gefahr der Entartung im Volke, bedroht das unsterbliche Leben dieses Volkes, das stets seweils nur so groß ist, seweils nur so viele Menschen umfaßt, als seweils in diesem Volke Deutsche sind, die Deutsche Erbtugenden auch wirklich leben!

## Metaphysische Kriegführung\*)

Von Wilfried v. Josch

Kriege, Aufstande und sonstige Unruhen in den Volkern fanden wegen ihrer im Volksleben tief einschneibenden und allzu sichtbaren Wirkung meist eine starke Beachtung, wobei allerdings hauptsächlich die militäris sche, politische und wirtschaftliche Seite berücksichtigt wurde, während die seelischen Krafte in ihrer kriegsentscheidenden Bedeutung unerkannt blieben. Erft der Seldherr und Staatsmann Erich Ludendorff, der auf Grund feiner reichen Kriegserfahrung und befonders durch feine Nachs kriegsforschungen einen umfassenden Einblick in das Wesen des totalen Krieges \*\*) gewonnen hatte, wies die Notwendigkeit der feelischen Geschlossenheit von Bolk und Wehrmacht nach und forderte sie mit aller Entschiedenheit als Voraussethung fur die Lebenserhaltung des Vols kes. Bildet ein Bolk eine seelische Geschlossenheit, d. h. werden die einzelnen Volksangehörigen durch feelische Werte, die aus dem gleis chen Raffeerbaut und arteigenem Gotterleben hervorgeben, zu einem organischen Ganzen zusammengeschlossen, so ist es in der Lage, einen Krieg auch gegen übermächtige Seinde auf längere Zeit durchzuhalten, den Willen des Seindes zu brechen und endlich den Sieg zu erringen. Auch der

<sup>\*)</sup> Überfinnliche Kriegführung.

<sup>\*\*)</sup> Siehe General E. Ludendorff: "Der totale Krieg", Munchen 1940.

bei langerer Dauer eines Krieges sich mehrenden Ungufriedenheit im eigenen Bolke kann dadurch allein wirksam begegnet werden.

Diese vom Seldheren erstrebte Geschloffenheit ist allerdings nicht durch seelentotenden 3wang zu erreichen, der nur das außerliche Zerrbild einer vermeintlichen Geschlossenheit hervorrufen kann, sondern das Erleben der Bolksfeele\*) tritt in Stunden drohender Gefahr ganglich unvermittelt in das Bewußtsein des Volkes. Der in Zeiten des Friedens in den einzelnen Menschen vorherrschende torichte Selbsterhaltungwille mit seis nem Lustwollen und Leidfliehen wird durch das Erleben der Volksseele vollständig in den Hintergrund gedrangt und macht einem ebenso volls kommenen wie amoralischen Willen zur Volkserhaltung Platz. Dieses Erleben der Volksseele kann aber nur dann machtvoll und bestimmend in Erscheinung treten, wenn der Einzelne die Möglichkeit hat, die Zeiten der Ruhe entweder zu nutlichem oder zu unnühem Kandeln zu verwenden oder auch Gotteinklang in seiner Seele herzustellen. Kann der Mensch so den Sinn der Schöpfung erfüllen und zur Perfonlichkeit heranreifen, wird in ihm die Volksseele in Stunden der Gefahr besonders bewußt. Der krastvollen Personlichkeit allein, nicht dem abgestumpsten Massen, menschen, wird ja die Volkserhaltung wichtig, weil das unsterbliche Leben des Volkes erst die Voraussehung für ihre eigene vergängliche Erscheinung bildet. Ein Volk gefund erhalten heißt alfo, vor allen Dingen feelisch und sittlich im Volke verwurzelte Berfonlichkeiten herangieben, die ein naturgegebener Schutz gegen Vermassung und damit Wertminderung des Volkes find.

Der enge Zusammenhang zwischen physischer Wehrkraft und seelischem Geschlossensein ist allein richtunggebend für wahres Soldatentum. Jede einseitige Begrenzung des soldatischen Aufgabenkreises auf nur praktisch, militärische sowie technische Sragen unter Vernachlässigung der seelischen Belange wird solgenschwere Wirkungen für ein Volk nach sich ziehen. Dazu kommt noch, daß der Aur-Soldat\*\*) durch die ausschließliche Einengung seines Blickseldes auf rein äußerliche Pflichten und Besehlsausssührungen allmählich abstumpst und nicht mehr selbst mitdenkt. Aberhaupt können wir seststellen, daß der Wehrwille eines Volkes in zunehmendem Maße erlahmt, se mehr der eigentliche Geist wahren Soldaten

<sup>\*)</sup> Siehe Dr. Mathilbe Lubendorff: "Die Bolksfeele und ihre Machtgeftalter" Munchen 1936.

<sup>\*\*)</sup> Siehe Erich und Mathilde Ludendorff: "Die Judenmacht, ihr Wesen und Ende",, Seite 438, München 1939. Bergleiche den Auffat des Selbherrn in dieser Schrift.

tums durch eine solche Einseitigkeit verloren geht. Es handelt sich hierbei um einen ähnlichen Vorgang, wie ihn uns das Aberhandnehmen des Materialismus als zwangsläufige Solge und Entartungerscheinung des Christentums deutlich zeigt. Die von menschlicher Torheit und Scheinlogik ausgeklügelten und vollkommen weltfernen Dogmen muffen vor allem ernste und nachdenkliche Menschen zu materialistischen Gedankengangen verführen. Der schreiende Widerspruch zwischen Dogma und Wissenschaft einerseits, zwischen Glaubenslehre und Rasseerbgut andererfeits treibt Scharen an sich gottwacher Menschen gu flachem Nutlichkeitdenken und läßt sie das Gottliche nicht mehr in jener ungekunstelten Natürlichkeit empfinden, die Kennzeichen echten Gotterlebens ist. Ebenso wie hier die Berkennung gottlicher Wesenszuge gum Gegenteil, nämlich 3um Irrtum der Gottleugnung führt, fo führt das Zerrbild des AuriGoli datentums über das Versiegen des Wehrwillens zu dem Irrtum der wehr losen Gelbstpreisgabe\*) (Pazisismus). Diese Einsicht war es vor allen Dingen, die den Seldheren Erich Ludendorff fur seelische Geschlossenheit und Deutsche Gotterkenntnis eintreten ließ, nachdem er erkannt hatte, welche nahen und wechselseitigen Verbindungen zwischen dem feelischen Berfagen der Jahre 1918/19 und der Sehlbildung eines MuriGoldaten. tums bestanden. Die Verzerrung des hehren Goldatentums, zu der besonders raffegemischte und im Fremdglauben lebende Bolker neigen, haben die überstaatlichen Mächte nun ihrerseits noch übersteigert, um sich daburch einen entscheidenden Ginfluß auf den Ariegsausgang gu sichern. Da sie selbst über Tanks, Maschinengewehre, Munition usw. nicht verfügen, bleibt ihnen allein diefer Weg einer mittelbaren (indirekten) Lens hung des Völkerschicksals nach ihren Willenszielen übrig. Sie halten zur Durchsehung ihrer Ziele in den Völkern eigens ein metaphysisches Kriegs heer bereit, d.h. die okkulten Briefterkasten und die durch sie mit okkultem Wahn Beeinflußten und Gelenkten wirken in den Bolkern darauf hin, daß die engen Bande des Einzelnen zu seinem Bolke gelost werden, wodurch die Lebenserhaltung des Volkes bedroht wird. Diese Wahnglaubigen aller Richtungen fuhlen sich als Glieder einer über die volkischen Belange hinausgehenden Gemeinschaft, deren machtmäßiges Erstarken ihnen fo fehr am Herzen liegt, daß ihnen die Lebensbelange ihres Volkes unwich tig werden. Ja, sogar gegen die Lebensgesethe ihres Volkes läßt sie ihr Okkultglaube handeln. Um die öffentliche Meinung weitgehendst beein-

<sup>\*)</sup> Die Leidflucht des unvollkommenen Selbsterhaltungwillens legt diesen Irrium nabe.

flussen zu können, bedienen sich die überstaatlichen Mächte der so überaus wirkungvollen Wasse des weltbewegenden "Wortes". Diese Massenjuggestion, die sowohl auf den Einzelnen als auch auf die Gemeinschaft einwirkt, stellt die drahtlose Verbindung zwischen den lenkenden Okkult, priestern und den unwissend Geführten dar. Aber nicht nur durch Massensuggestion allein, sondern auch durch Beeinstussung der politischen Sührung suchen die überstaatlichen Mächte ihr Ziel zu erreichen, wie der Weltkrieg so deutlich gezeigt hat\*).

Das metaphysische Kriegsheer, das sich gegen die seelischen Notwendigkeiten und Lebensgesetze der Völker richtet, wird nicht erst im Kriege gebildet, sondern erfüllt schon im Frieden eine feiner Hauptaufgaben, die in der vorbereitenden Beeinflussung und Stimmunglenkung der Völker für den Krieg besteht. Welchen Wahnglauben die einzelnen organisatorischen Bebilde dieses Kriegsheeres nun haben, ob fie judischriftlich, theosophisch, anthroposophisch, freimaurerisch usw. sind, spielt gar keine Rolle. Alle diese okkulten Bestrebungen, ob bewußt oder unbewußt ausgeübt, haben einen lebensbedrohenden Einfluß auf die Geschichtegestaltung eines Bolkes. Unbekummert um die Erfolge der Heere sichern sich die überstaatlichen Mächte die Geschichtegestaltung in ihrem Sinne, indem sie bie Bolker, denen fie den Sieg geben wollen, unterstützen und andere, die sie ihrer Macht unterwerfen wollen, schwächen. Die Unterstützung besteht darin, daß sie ohne Rücksicht auf die völkischen Belange die Bölker, deren Sieg sie wunschen, durch das metaphysische Beer in Kriegsbegeiste rung verseben und ihren Angriffsgeist entfachen. Bur gleichen Zeit unterwühlen sie die zu bekriegenden Völker und lähmen deren Schlagkraft durch eine Auflocherung ihres staatlichen und politischen Gefüges. Das große Interesse der überstaatlichen Machte am Nur-Soldatentum erklart sich daraus, daß sie allein in ihm den willigen Vollstrecker ihrer Plane erblicken. Eine kraftvolle Wehrmacht, die vom Kadavergehorfam wie von dem so unwürdigen Landsknechtstum gleich weit entfernt ist, wird dank ihrer seelischen Geschloffenheit und dem starken Ruckhalt, den sie in der Heimat findet, niemals fur okkultevertarnte Briefterziele migbraucht werden konnen. Eine solche Wehrmacht aibt auch die Gewähr dafür, daß eine "überfinnliche" Geschichtegestaltung, unabhängig von den Leistungen des Heeres, ausgeschlossen wird und das willkürliche Anzetteln von Kriegen im Interesse okkulter Machte gar nicht erft gewagt wird. Deshalb

<sup>\*)</sup> Bergleiche den Schlußabsat des vorstehenden Auffates des Feldherrn.

sehte sich der Feldherr Erich Ludendorff unermädlich für die Zusammens legung der politischen und militärischen Sührung in einer Hand ein, da nur so eine Einflußnahme überstaatlicher Mächte auf die Kriegführung ausgeschaltet werden kann.

In einem gesunden Volk besteht ein naturgegebener Zusammenhang zwischen den seelischen Kraften und ihrem machtmäßigen Ausdruck in Heer und Politik. Wird aber ein Bolk dem Ginfluß artfremder Relie gionen und der zersehenden Wirkung der Rassemischung ausgesett, so verliert es allmählich sein natürliches Empfinden und das Erleben der Volksseele wird matter und matter. Um nun ein Volk restlos in ihre Hand zu bekommen, steigern die geistigen Sührungmächte durch kollektiven Zwang ein Volk noch in diese unnatürliche Entwicklung hinein, bis die Volksseele vollends zum Schweigen gebracht worden ist. In dem richtis gen Gefühl, daß allein die fustematische Ertötung der Volksseele durch Seelenmisbrauch sie an das ersehnte Biel ihrer Berrschaft bringt, wurden sie eifrige Werber fur Ideen und Staatsauffassungen, die den Volkern den Seelentod bringen. Nur fo wird es verständlich, daß die ebenso oke kulte wie seelenlose Philosophie des Aristoteles durch 2000 Anhre als der Weisheit letter Schluß betrachtet werden konnte und auch platonische Zwangsvorstellungen zum Ideal erhoben wurden. Platon war allerdings noch so weit der Wirklichkeit zugewandt, daß er seinen Staat fur ein nicht in allen Teilen durchführbares Gebilde hielt, doch die gahllosen Berehrer dieser "sterilen Sphine" glaubten allen Ernstes, diese mahnwihigen Utopien durch eine auf die Spite getriebene 3wangsherrschaft noch übertrumpfen zu muffen. Der mittelalterliche Staat, der erstmalia nach platonischen Grundsätzen aufgebaut wurde, zeigt offensichtlich, daß ein solcher Staat nur eine geschichtliche Episode bleiben kann.

Die überstaatlichen Mächte nennen seden Krieg sittlich, sa, sogar "heislig", wenn er der Erreichung ihrer Ziele dient, ohne irgendwelche Rüchssichtnahme auf die davon betroffenen Völker. Tatsächlich besteht aber ein gewaltiger Unterschied zwischen sittlichen Kriegen, die der Erhaltung des Volkes und seiner Freiheit dienen, und unsittlichen Kriegen, die diese Freiheit und das Leben des Volkes aus Machtgier auss Spiel sehen. Das metaphysische Heer ist bestrebt, sich der so gänzlich schwankenden und beeinslußbaren Gewissenswertung in den Völkern zu bedienen, um so die öffentliche Meinung in seinem Sinne trotz gegenteiliger Beweggründe zu bestimmen. Die Bedeutung der Gewissensformung und ihre ungeheure Wirkung erkennt man daran, daß sich die sittlichen Maßstäbe eines Mens

schen vollkommen verschieben, wenn er in einen der vielen okkulten Kreise oder "Ringe" eintritt. Was ihm bisher für sein Volk als sittlich und erstrebenswert galt, wird unter dem wandelnden Einsluß einer stetigen Gewissenslenkung derart umgestaltet, daß ihm seht nur noch die Belange seiner okkulten Organisation am Herzen liegen und er sogar offensichtsliches Unrecht, das diese begeht, mit bestem Gewissen verteidigt. Unsittsliche Kriege werden so infolge willkürlicher Gewissenswertungen plötlich zu sittlichen gestempelt. Die so getäuschten Völker ahnen meist überhaupt nicht oder nur dunkel die tatsächlichen Jusammenhänge und opfern sich sür eine vermeintliche Freiheit, die in Wirklichkeit ihren Untergang bessiegelt.

21m das verbrecherische Handeln der überstaatlichen Machte klar gu erkennen, muß man sich vor allem die gange Große des von ihnen an den Völkern geübten Seelenmißbrauchs vergegenwärtigen. Wie jeder herrschsuchtige Mensch, der sich die Macht über andere sichern will, bestrebt ist, deren Willens, und Berftandeskräfte lahmzulegen, fo trachten auch die okkulten Priesterkasten danach, Menschen und Bolker in erster Linie ihres Willens zu berauben und ihre Denk, und Urteilskraft durch Okkult, wahn aller Art zu verwirren. Dieses Biel erreichen fie durch ein Jahr hunderte lang geubtes und erprobtes Erziehungfustem, das in dem suggestiven Einhammern verpflichtender Vorbilder und deren krankhaftem Berhalten besteht. Der gesunde Mensch, der seinen Schwerpunkt dank seiner seelischen Sähigkeiten als handelnde und gestaltende Bersonlichkeit in sich selbst hat, wird so zu einem schwankenden Rohr, das jedem Wind, hauch okkulter Einflüsterungen widerstandslos nachgibt. Auf dem Umweg über diese vom Gesunden abgeirrten Sormen gottlichen Erlebens ift es allein möglich, zu einer so weitgehenden Ausschaltung aller Verstandes: und Willenskrafte zu kommen, die erst das Gefühl eines Getragenwerdens von "höheren Machten" auslöft. Die Bernichtung der Berfonlichkeit ist daher Voraussehung für das Empfinden der Abhangigkeit von "übersinnlichen" Kraften. Die willen, und wehrlos sich diesen "Kraften" ausliefernde Seele wird fo in deren Bann gezogen, daß fie von dem Gefühl der eigenen Nichtigkeit gang erfüllt wird. Auf diese Weise wird der Mensch in den Zustand gebracht, den die Briefterkasten so sehnlich herbeis wunschen, da er nunmehr widerstandslos Vollstrecker ihrer Willensziele wird. Die Prediger der Weltreligionen, die durchwege psychopathische Züge tragen, sind als Vorbilder besonders dazu geeignet, die Vorstellung. welt ihrer Gläubigen mit Wahnideen, die denen Geisteskranker überaus

ähnlich sind, anzufüllen. So kommt es zu einem vollständigen Aufedeme Kopfecteben gefunder Gefete, weil das Unnaturliche, da überall eine geführt und anerkannt, gar nicht mehr als krank empfunden und erlebt wird. Die Priefterkasten konnen also nur mit Hilfe geisteskranker "Meister" und ihrer Lehren über seelisch geschädigte Völker herre schen. Nehmen wir als Beispiel einen Heerführer, der wichtige Ente scheidungen im Kriege zu treffen hat, und stellen wir ihn uns von der artigen Anschauungen des wehrlosen Erduldens beeinflußt vor, so erkennen wir die ungeheure geschichtliche Bedeutung des aufsuggerierten Wahns (Sall Moltke)\*). Ob sich nun der Wahnbetorte von irgende welchen überfinnlichen Mächten geführt und bevorzugt ober aber auch von ihnen verfolgt und zum Untergang vorausbestimmt glaubt, eines wird der Wahn sicher mit sich bringen: Er wird die klare Entschluskraft und den Albwehrwillen gegen widrige Umftande bis zum Grade des rein paffiven Erduldens und des Wartens auf irgendwelche überfinnlichen Eingebungen herabmindern. Wie sich nun die Berbindung zwischen diesen "übersinnlichen" Welten und den von ihnen Genarrten im einzelnen darftellt, ob sie ihr Schicksal in den Sternen zu lefen vermeinen, sich von irgend, welchen glücklichen oder unglücklichen Jahlen abhängig glauben, ob sie Schwarzmagier oder Satanisten, Anthroposophen oder Theosophen sind, ist vollkommen gleichgultig. Die Wirkung ist in allen Sallen dieselbe.

Unter Juhilfenahme des Seelenmisbrauchs werden die so geschädigten Menschen in einen Zustand versetzt, der es den Priesterkasten ermöglicht, alle die den Einzelnen geraubten Willenskräfte selbst in Anwendung zu bringen. Da alle die, die sich von "höheren Mächten" abhängig fühlen, zu undewußten Vollstreckern der Ziele sener werden, ist die Grenze zwischen bewußt und undewußt geübtem Seelenmisbrauch also durchaus fließend und die Frage der Schuld oder Mitschuld daher nicht immer eindeutig zu klären. Bei dem Bestreben der überstaatlichen Mächte, unerkannt im Hintergrunde der Weltgeschichte zu wirken, werden sie sich solcher Menschen zur Durchsährung ihrer Pläne bevorzugt bedienen, die infolge ihrer Wahngläubigkeit die sichere Gewähr einer möglichst willenlosen Folgesleistung ihren Besehlen gegenüber bieten. Te weniger diese das Endziel der Priesterkasten genau kennen, mit einem um so besseren Gewissen werden sie sogar verbrecherische Taten begehen, für die sie sedoch von den Völkern voll verantwortlich gemacht werden, da diese sa die eigentlichen Ausstrag-

<sup>\*)</sup> Siehe E. Ludendorff: "Das Marne: Drama", Munchen 1939.

geber nicht zu Besicht bekommen. Daher kommt es auch, daß die Völker sich gegenseitig ihre Unschuld an den Kriegen beteuern, während die eigente lichen Dunkelmanner und Drahtzieher frohlockend der von ihnen angezettelten Volkerschachtung zuschauen und ihren Nuten daraus giehen. Auch der Fall, daß aus irgendwelchen bei der Planung im voraus nicht abwägbaren Grunden das zum Sieg bestimmte Volk dennoch nicht als machtmäßiger Sieger aus der kriegerischen Auseinandersehung hervorgeben sollte, ist von ihnen bereits vorgesehen. Gine rechtzeitige Berbindung mit beiden oder mehreren der jeweils kampfenden Gruppen und Fronten macht die Priefterkasten, unbekummert um den Lauf der Geschehnisse, zum Augnießer der Machtkampfe anderer, die diese unter Einsat von Gut und Blut aussechten muffen. Gewiffe Bufalligkeiten, das unerwartete Erstarken geschwächter Bolker, unfolgsame Werkzeuge und dergleichen mehr, lassen sich durch diese Schaukelpolitik der in allen Satteln gerechten Geheimbunde leicht ausgleichen. Was hier über die Außenpolitik gesagt ist, gilt in ähnlicher Weise auch fur die innerpolitischen Berhaltniffe. Bei der im Laufe von Jahrhunderten durch Seelenmiß, brauch kunftlich angezuchteten krankhaften Geelenhaltung der Maffen wundert es uns nicht, daß die einzelnen politischen Strömungen nur zum Teil von den Völkern felbst ausgehen. Größtenteils werden sie planmäßig von den überstaatlichen Drahtziehern gestartet. Der suggestive Ursprung und das nur scheinbare Gingehen auf Bolkswunsche last folche Stro: mungen nach einer gewissen Zeit sedoch zwangsläufig wieder verstegen. Die natürliche Ernüchterung treibt viele der bisherigen Unhanger in das Lager der Gegner, und da hier dieselben Machte geschickt den Gegenschlag leiten, kann ein wirkliches Erkennen der den Schäden zugrunde liegenden Urfachen gar nicht erst aufkommen. So pendeln die Völker aus einer Enttäuschung in die andere und bleiben trop raschen Wechsels der organisatorischen Gebilde stets in Abhangigkeit von irgendwelchen "geistigen" Mächten. Mogen die Gruppen noch so gegensätzliche, ja, selbst feindliche sein, die Geheimbunde lenken sie alle und nuten ihre Ahnunglosigkeit für ihre eigenen Biele aus.

Der Seldherr empfand zutiefst die große Klust zwischen Wahnwelt und Wirklichkeit, über deren Unvereinbarkeit das Leben eines Bolkes zusgrunde gehen muß. Der allein auf die Tatsächlichkeit und ihre gebietes rischen Notwendigkeiten gerichtete Blick des Seldherrn zeigt sich besonders in seinen folgenden Worten aus den "Kriegserinnerungen": "Mag sein, daß die Revolution, die seht Europa durchbebt, eine andere Weltords

nung herbeiführt und die Gedanken und Empfindungen der Bolker reifer macht für einen Frieden der Gerechtigkeit und Verfohnung der Menschheit. Die Waffenstillstands, und Friedensbedingungen stehen allerdings einer folden Unschauung entgegen. Während ich Erster Generalguartier meister mar, hatte die Welt sich fedenfalls noch nicht geandert." Dem Seld. herrn war es vor allen Dingen um kraftvolle Berfonlichkeiten, die felbe ständig benken, urteilen und handeln, zu tun, in denen das Gotterleben und Raffeerbgut unverschüttet spricht. In ihnen wird bank gemeinsamen Raffeerbgutes die Volksseele wach erlebt und läßt sie auf organische Weise im Sinne der Volkserhaltung wirken. Bei dem biblischen Christus steht fedoch bie entverfönlichende und kollektivierende Tenden3 - "Und es wird ein Schafstall und ein Hirt werden" (Joh. 10, 16) - fo im Vordergrund, daß feine Junger und Zeitgenoffen, die er durch feine Lehren entperfonlicht hatte, in ihm Willen, Tate und Entschlußkraft sowie verstandese mäßige Aberlegung vergotteten. Sie übersahen dabei, daß es doch vor allem zum Wesen der Berfonlichkeit gehört, selbständig und ohne Beeinflussung zu handeln, während Christus doch nur alles das gehorsam tat, was ihm vom Bater befohlen wurde. "Ich kann nichts von mir felbst tun" (Joh. 5, 30). "Denn ich bin vom Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, fondern den Willen deffen, der mich gefandt hat" (Joh. 6, 38). Eine wirkliche Perfonlichkeit dagegen ichopft die Kraft zu furchtloser Tat aus dem innersten Kern ihrer Seele und formt, wie der Seldherr Ludendorff, in unantaftbarer Einheitlichkeit Willen und Derftand aus fich felbst, sich gleichsam an den Widerständen der Umwelt erprobend. Auch daran, daß Chriftus feine Sendung vom Bater durch Wunder bekräftigen zu muffen glaubt, erkennen wir seine Abhangigkeit von diesem und begreifen, daß ein solches durch Aberliftung zustande gekommenes Wunder in den Augen seiner Unhanger die Macht seiner Berfonlichkeit noch mehr festigen mußte. Diese Wunder leisten der Vergottung ebenso wirksamen Vorschub, als sie die durch Wahnlehren an sich Denk. gelahmten in ihrem Irrtum noch behräftigen. Darüber hinaus schwächt das Wunder in außerordentlichem Maße die Abwehrkraft der von folchen Wundern "beglückten" Menschen und läßt eine Meisterung des Lebensschicksals als ganglich sinnlos erscheinen. Demgegenüber hat ber Selbherr in seinem weltanschaulichen Kampf stets einen perfonlichen Gott und dessen Eingriff in die Geschichtegestaltung der Völker, wie er sich in Wundern und Wahnglauben jeder Art zeigt, schärfstens abgelehnt und ihn als Quelle unseres volklichen und seelischen Elends wirksam aufzuzeigen vermocht. Ein Bolk, das folderart von Wahngebilden umnebelt ist, wird gerade in Kriegszeiten nur ichwer in der Lage fein, den hoben Anforderungen an den Einzelnen wie an die Gemeinschaft voll und gang gewachsen zu sein. Baart sich nun noch das durch solchen Wunderalauben verursachte Staunen mit der Surcht, die Christus durch feine Bredigten weckt, so wird ein Bolk zum willenlosen Werkzeug irgendwelcher Wahnwelten. Der Seldherr fente Denken, Wahrheit, und Freiheitwillen den lahmenden Wirkungen des Wahnes entgegen. Allein der denkende Mensch fragt nach Ursache und Wirkung und macht so das Wunder sowie das in seinem Gefolge auftretende Staunen überflussig; der Freiheit, und Wahrheitwille last eine Surcht vor übersinnlich wirkenden Schickfals, machten nicht aufkommen und verbindert ein Gewöhnen an monotone Einformigkeit. Sand in Sand mit folch einer Einformigkeit lehrt Chris itus die mahllose Allerweltsliebe, die jeden Menschen, unbekummert um feinen fittlichen Wert, liebt und läßt gegen feine Gegner den verfengenden hauch eines abgrundtiefen, wesentlich fublichen haffes gegen Unders alaubige auflodern. Ein schreienderer Widerspruch jum wahrhaft Gotts lichen als er in diesem satanischen Bernichtunghaß gegen den Unders benkenden zum Ausdruck kommt, läßt sich wohl kaum vorstellen. Er war es, der der driftlichen Geschichte der letten 1000 Jahre jenen dufteren Charakter der Völkerschächtung im Namen Jahwehs aufprägte. Wie ein solcher haß den Geist wahrer Volksgemeinschaft erstickt, ja, totet, macht die Geschichte der driftlichen Kenerverfolgung überaus anschaulich. Seis nen wahrhaft lebensbedrohenden Einfluß macht das Christentum namente lich in Zeiten eines Krieges geltend, wenn diefer feinen Intereffen guwiderläuft oder der Lebenswille eines gesunden Volkes judischenfftlicher Berrichfucht entgegensteht.

Aus der Erkenntnis all der okkulten Gefahren und in dem Wissen um das Wirken des metaphysischen Kriegsheeres ist die Abhandlung des Seldherrn über die gespaltene Kriegsührung des Juden so überaus bes deutungvoll, da sie sich nicht bloß an die NursGoldaten wendet, sons dern darüber hinaus auch neue Wege der Geschichtegestaltung weist.

#### Das haus des Generals

Bon Rudolf Adrian Diefrich

Nach dem Seldzug in Polen gedachten viele unserer Leser des Geburts hauses des Seldherrn zu Kruszewnia. Im Zusammenhang mit den Ereigsnissen brachte das "Göttinger Tageblatt" vom 13.2. 1940 eine Erlebnissichtlerung aus dem Weltkriege 1914, die wir nachstehend wiedergeben.

Es war ein kalter Winter und es sind seht gerade fünfundzwanzig Jahre her. Das Ersathataillon des Grenadier-Regiments, dem ich angehörte, lag hinter Posen in den Baracken beim Kalischer Tor. Einige waren bereits abtransportiert nach Polen hinein, und wir erwarteten tägslich den Besehl nach der Westfront. Aber es verzögerte sich doch immer noch um eine Woche, bis wir dann mitten durchs Deutsche Land, in die Gegend von Mezieres-Charleville gelangten. Ja, es war schon Vorfrühling geworden, und wie zum Abschied blühten Hänge und Hügel des zaus berhasten Lahns und Moseltales, als wir an die Westfront suhren.

Damals in Bosen aber war es noch tiefster Winter gewesen, und bei den Marichen durch die Gegend dampfte vor jedem Mund das Weiß seines Atems, mahrend der himmel grau voller Schneewolken hing und die Warthe trag und voll Eisschollen oder an den Uferrandern zugefroren war. Wenn wir in das Waldchen von Kobylepole oder in die Gegend von Schwersens marschierten, saben wir trot Sroft und Schneegestőber die merkwurdig einste Seierlichkeit mancher Morgenstunde und mancher Nachmittagebammerung mit den offenen Blicken für alles Neue und bem wachen Gehor, das fich schon fur spatere Gefahren zu üben begann. Es war ein gang anderes Land, als wir es daheim gewohnt waren. Wohl war in der Stadt und auf den Kofen die Spur der Deutschen Kulturarbeit une verkennbar und die Chaussen zeigten gleichfalls die jahrzehntelange Mühe für diesen Teil Deutschlands. Doch im Bilde des Ganzen war schon die Serne aufgetan, deren Bann zumal im Winter hier fast korperlich fuhlbar wurde. Wenn in diefer Schneewuste dann das Gemauer eines Gutes oder eines Bauernhofes, am Rande einer leichten Sugelung der Rauvenleib eines anderen zu einer Gelandenbung ausziehenden Bataile lons sichtbar wurde, oder auch nur die schwarzen Striche einiger Krahen sich am Rande eines vereisten Tumpels vom Weiß des Untergrundes abe hoben, so hatte man oft das Gefühl, als drehe sich wie auf einer riesigen

Scheibe vom Morgen bis gegen Abend die gefrorene Unendlichkeit um den, der sie — den harten Boden mit den Stiefeln ständig tretend — zu dieser Bewegung bringe.

Wir wußten noch nicht — was wir später an der Front lernten — daß wirklich eine derartige Bewegung alles Umhers von der gleichmäßigen in einen Willen gesaßten Kraft ausgeht, die ein Regiment oder gar ein Armeekorps verursacht, indem es, diesem Willen Auswirkung gebend, die Geschichte der Welt verändert und damit das Bild der Welt. Wo aber war die Zentrale dieses Willens, den wir damals noch nicht an der Seele, am Mut und an unserem Leibe ersahren, doch schon zu ahnen ansingen auf solchen Ausmärschen in die Leere?

Es gab das "Große Hauptquartier", es gab die Namen der Generale, eines Hindenburg, eines Ludendorff.... Das waren Punkte, in denen dieser Wille zusammengesaßt sein mochte, aber die bedeuteten für den Grenadier, für Mannschasten und Kompagnieführer sast legendäre Begriffe — in der Heimat waren sie schon volkstümlich geworden, hier hatte sich manches Bild von ihnen gebildet, das sie zu Heroengestalten machte mit sener farbigen Romantik, die das Bolk gern um seine Großen legt. Aber der Grenadier, der seinen täglichen Dienst hatte, sand wenig Zeit, sich Bilder zu machen, wo nur eins all sein Sein bestimmte: der Besehl. So trug sener alle Kräste bannende Wille eine eiserne Maske, er wurde abstrakt wie das summarische Antlis des Krieges selbst.

Einmal kamen wir zu späterer Stunde als üblich von einem Marsch auf eine Straße zurück, die wir schon öster passiert hatten. Südöstlich der Straße Schwersenz—Cowarzewo sah man weit drüben ein Landgut — man hatte es öster schon auf Märschen gesehen. Das Vorwerk hieß Scewe und es war kein Wald dabei. Aber an diesem Abend sprachen einige Ossiziere, die während der Marschpause zusammenstanden, über das Gut. Da siel ein Name: Ludendorss. Man wußte erst nicht, was er hier sollte. Aber dann wußten alle, was ihnen bisher unbekannt gewesen: dieses Gut da drüben, dieses Gemäuer, es war (und es ging mit den aufsteigenden Wintersternen eine eigenartige Stimmung durch alle) das Geburthaus des Generals. Man hatte nun ein halbes Jahr in der Gegend zugebracht, man erwartete den Besehl zum Abtransport an die Front. Und eines Abends ersuhr man, daß hier, in unmittelbarer Nähe der Mann geboren war, dessen Name . . . .

Dann sielen Kommandoworte, man trat wieder ins Glied, schulterte das Gewehr, und der Trupp sette sich auf der glasernen Strafe in Be-

wegung, während hinten die grauen Konturen des alten Landgutes in Nichts verwehten. Nun trug man ein Erlebnis mit sich, und die Sternblider des Winterhimmels standen als Zeugen ewiger Gesetze und Willenspkraft über allem, und im Ahnen des Schicksals der Zeit zog das Bataillon die Chausse heim.

## Des Seldheren Geburthaus

Bon Major a. D. Baul Ruth

Wieder lohte die Kriegsfackel auf, wieder sollten sich nach dem Willen der überstaatlichen Mächte Völker verbluten. Glänzend und ungewöhnslich rasch stürmten unsere Seldgrauen im Often vor. Viele Namen, wie Schneidemühl und Graudenz mit seinem Schießplat Gruppe, riefen Ersinnerungen an meine Soldatenzeit wach. Nur meiner ersten Garnisonstadt, der alten mir so vertrauten Warther Sestung Posen gegenüber legte man sich zunächst bewußt Zurückhaltung auf. Dann aber wurde auch sie als befreit gemeldet.

Wenige Zeit später berichteten Rundfunk und Zeitungen, daß in dieser Stadt zu Ehren des Generalfeldmarschalls v. Hindenburg an feinem Geburthause in der nach ihm benannten Strafe in feierlicher Weise eine Gedenktafel angebracht worden fei. Unwillkurlich wanderten meine Bebanken in die nahere Umgebung biefer alten nun wieder unfer geworder nen Soldatenstadt. Wußte ich dort doch ein haus, die Geburtstätte eines großen Deutschen Sohnes, unseres Seldherrn, in Kruschewnia. Oft waren wir jungen Supartilleriften durch diefe Gegend marschiert. Aber, was galt damale der Name "Ludendorff". Erft als diefer Große "durch sich felbst" "Seldherr" geworden war, wurde Kruschewnia mit dem Geburthaus wieder in mir lebendig. Gelegentlich einer Tagung anfangs der 30er Jahre konnte ich in Tuging dem General, als er uns Teilnehmern Bilder zeigte, auf das Bild feines Geburthauses weisend fagen: Erzelleng, das glaube ich zu kennen. Darob großes Erstaunen feinerseits, bis meine Aufklärung kam. Mit "Ei, dann kennen Sie es wohl beffer als ich felbst" schloß diese kleine Abschweifung.

• Jest mußte ich wissen, steht dieses Haus noch oder ist es abgebrochen oder gar zerstört. Steht es noch, dann muß es, in dem die Wiege eines

unserer Besten stand, ein Erinnerungzeichen erhalten. Ist es zerstort, dann muß ein Gedenkstein die Erinnerung an den großen Deutschen Sohn wach halten.

Auf ein entsprechendes Schreiben antwortete der Militarbefehlshaber von Posen:

"Mit bestem Dank bestätige ich den Empfang Ihres Schreibens. Ich habe, Ihrer Anregung folgend, Seststellungen über das Geburtshaus des Generals Ludendorff treffen lassen, die ergaben, daß das Gebäude einer Volksdeutschen, Fräulein Versen, gehört und unversehrt ist.

Ich habe den Herrn Reichsstatthalter Greiser gebeten, eine Gedenktafel an dem Hause anbringen zu laffen."

Freudigen Herzens dankte ich für die frohe Nachricht. Aber noch eine zweite Freudenpost traf aus dem Often ein. Der stellvertretende Borsstende des "Hindenburgbundes" in Posen schrieb unter dem 30. im Juls mond vorigen Jahres:

"Ihre Zeilen vom 17. 10. d. J. sind nach langer Irrsahrt in meine Hände gelangt. Ich danke Ihnen sür Ihr Interesse. Wie Sie aus der mit gleicher Post Ihnen zugehenden Ausgabe des "Ostdeutschen Beobachters" vom 20. 12. d. J. entnehmen können, wird hier in seiner Heimat das Andenken des Generals Ludendorff gepflegt. Ich darf noch hinzusügen, daß zu Ehren des Generals der Ort Kruschewnia seht den Namen Ludendorff trägt."

Much hierfur ging mein aufrichtiger Dank ab.

Dort im eben befreiten Osten hatte man trot der Külle deingendster ge-waltiger Ausbauarbeiten noch Zeit, des Seldherrn an seinem Todestage zu gedenken. Der "Ostdeutsche Beobachter" brachte am 20. im Julmond vorigen Jahres zwei treffliche Artikel: "Seldherr und Soldat — Zum Todestag Erich Ludendorss am 20. Dezember" und "Das Geburtshaus in Kruschewnia".

In letterem gibt Professor G. Maschke von dem Geburthaus des Seldheren folgende Schilderung:

"An einem trüben Regentage geht unsere Sahrt von Posen aus auf der großen Straße nach Often. Hinter Schwersenz wenden wir uns nach Sidoosten, und schon nach wenigen Kilometern hebt sich aus dem ebenen Lande eine größere Baumgruppe heraus, in der verborgen unser Ziel liegt: des

Seldherrn Erich Ludendorff Geburtshaus. Ein schlichtes, graues Gutshaus versteckt sich zwischen den Wirtschaftsgebäuden und den hohen Bäumen des Parkes. Die Besitzerin des Gutes Krusch ewnia, ein ziere liches altes Fraulein, empfängt uns auf das liebenswürdigste.

Ein Bergleich mit alten Bildern zeigt, daß das Gutshaus seit senen Jahren, in denen hier die Samilie Ludendorff lebte, größer geworden ist. Es ist erweitert und durch einen Borbau am Eingang geräumiger geworden. Doch noch heute besticht das behagliche Gutshaus nicht durch sein Außertes. Wie bescheiden muß es zu den Zeiten gewesen sein, als der Knabe Erich Ludendorff hier seine ersten Kindersahre verbrachte.

Dann stehen wir in dem Geburtszimmer des späteren Seldherrn, einem kleinen Raum, der seit der Geburt Ludendorffs baulich nicht verandert worden ist.

Weitere Erinnerungszeichen an die Jugend Ludendorffs sind nicht vorhanden. Doch es bedarf ihrer nicht, um sich die ersten Jahre des späteren großen Soldaten zu verlebendigen, der hier in Kruschewnia am 9. April 1865 geboren wurde. Die jüngste Schwester seiner Mutter Henny von Tempelhoff, hat uns das glückliche und schlichte Leben geschildert, das in diesem Hause herrschte. Der Vater war zeit seines Lebens mehr Offizier als Landwirt. Die Teilnahme an den Seldzügen, die zur Schassung des Vismarchschen Reiches führten, waren ihm Höhepunke seines Lebens. Von ihm hat auch der Seldherr wohl die soldatischen Anlagen, freilich ins Geniale gesteigert, geerbt.

In Kruschewnia hat Erich Ludendorff nur die ersten Kindheitsjahre verlebt. Im Jahre 1873 siedelte die Samilie nach Thunow in Pommern über. Doch der Name des Gutes Kruschewnia bleibt mit dem des Seldherrn für immer verbunden. Durch seinen Geburtsort und seine Abstammung gehört Ludendorff der Geschichte des Deutschen Warthegaues an ...."

Ob die Gedenktasel schon angebracht ist, oder, wie es mein Vorschlag war, am 75. Geburttage des Seldherrn angebracht wird, habe ich bis seht nicht erfahren können.

Sur uns ist dieser Ort eine Weihestätte geworden.

<sup>1)</sup> Unter Heranziehung und weitgehender Benutung dieses nicht mehr aufgelegten Buches wurde im Jahre 1938 das Buch "Erich Ludendorffs Kindheit und Eiternhaus" von Walter Löhde herausgegeben. Der Seldherr hat noch personlich in das Manuskript bieses Buches Einsicht genommen und aus seinen Erinnerungen manche Einzelheiten beigesteuert. (Anmerkung von Ludendorffs Berlag.)

Berden schon an jeden Mann der Front, an jeden Offizier, und, je höher die Verantwortung für ihn in dem Ringen um die Lebenserhaltung des Volkes ist, um so größere Unforderungen auf den Gebieten des militärischen Wissens und Könnens und der Willensstärke gestellt, die sämtlichst forgsam zu schulen und zu festigen unbedingt nötig ist, so zum höchsten Maße an den Feldherrn, der über der gesamten Wehrmacht steht und in ernsten Krisen fast instinkt. mäßig und blizartig, verantwortungfreudig die schwersten Entschlüsse, von denen der erfolgreiche Ausgang des Krieges und die Lebenserhaltung seines Volkes abhängt, auf weite Tage hinaus in das Ungewisse hinein zu fassen hat, in jenes Ungewisse hinein, das ihm der Wille des Feindes, der sich ihm mit entsprechenden Absichten tat-Fräftigen Zandelns entgegenstellt sehr bald zur Gewißheit und Wirklichkeit wandelt. Dieses überwinden des feindlichen Willens, der sich nicht überwinden lassen, sondern selbst überwinden will in der Ungewißheit des Krieges, sei es über den feind, sei es, daß die eigenen Truppen auch nicht immer ihre Aufgaben erfüllen oder gegenüber feindlicher Wirkung erfüllen können, fordert die höchste Unspannung aller Kraft des Feldherrn. Während hier seine Leistung und sein Berg aufs äußerste beansprucht wird, muß er zugleich mit weitem Blick alle Gebiete des Zeeres. lebens und des Volkslebens umfassen, die die Grundlagen des totalen Krieges sind, und zugleich mit solchem Blick tief in sie eindringen. Bleibt dieser nur an der Oberfläche haften, so ist der feldherr Spielball in der Zand anderer. Eiserne Arbeitkraft mußer betätigen, sie gewährt ihm die Sicherheit, auch hier verantwortungfreudig die schwersten Entschlüsse zu Taten zu fassen, die den Ausgang des totalen Krieges ähnlich beeinfluffen, wie Zandlungen gegen den feind. feldherrnleben ist nicht leicht. Er führt es im stolzen Verantwortunggefühl seiner Persönlichkeit. Erich Ludendorff: "Der totale Krieg". 1935

